

PT 2453 R6D7 Bd.5 Abt.2

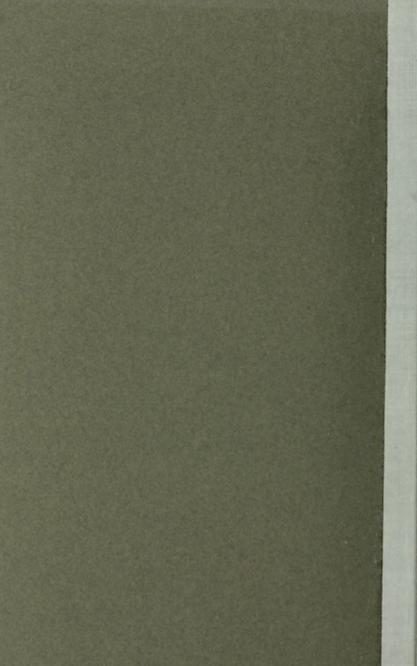

745

# frei Jahre von Preissigen.

Gin Roman

non

Ludwig Rellstab

Fünf Bände.

Behnter Salbband.

Teipig: F. A. Brockhaus. 1858.

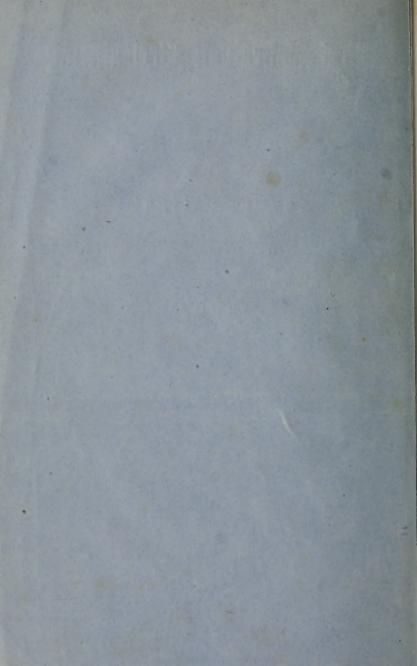

## Drei Jahre von Preissigen.

Fünfter Band. Zweite Abtheilung.



anglesing our work will

AND MARKET



## Drei Jahre von Preissigen.

Ein Roman

pon

Tudwig Rellftab.

Fünfter Band.

3meite Abtheilung.



Leipzig: F. A. Brodhaus. 1858.



Der Berfaffer behalt fich bas Recht ber Ueberfetung ins Englifche, Frangofische und in andere Sprachen vor.

PT 2453

R6D7

Bd. 5

Abt. 2

Zweiunddreißigftes Buch.

### Bweinnbbreißigftes Buch

#### Dreizehntes Capitel.

Mansfeld stand, die Arme auf dem Rücken, am Fenster seines Zimmers, schaute über den Marktplatz von Pilsen hin und warf öfters seinen Blick zum Thurm der Barthos lomäusfirche hinauf. — Plötzlich wandte er sich ungeduldig um und ging mit großen Schritten im Zimmer auf und nieder. Er war mit der Erwägung eines wichtigen Gegenstandes beschäftigt. Von Zeit zu Zeit trat er an seinen mit Briesen bedeckten Tisch und blätterte in den Papieren.

"Man muß sehen, ob man alle Bortheile geltend maschen kann", murmelte er vor sich hin. "Tilly denkt mich zu überlisten, aber wer weiß, wer der schlaueste von uns ist! — So viel ist gewiß, binnen vierundzwanzig Stunden nuß ich Pilsen hinter mir haben und binnen drei Tagen Böhmen."

Er faste eine Schelle, die auf dem Tische stand, und klingelte stark.

Ein Diener, ein junger, blonder Mensch, trat ein und blieb ehrfurchtsvoll an der Thur stehen; Mansfeld maß ihn vom Kopf bis zu den Fugen mit seinen blitzenden kleinen Augen. "Kerl! Du haft kein gutes Gemissen!" rief er ihn an und zog die Brauen finster zusammen; "bu zitterst wie ein Espenlaub, Milchbart!"

"Berr General -", ftotterte ber Diener.

"Du steckst mit den pilsener Unzufriedenen, den Katholiken, zusammen! — Rimm bich in Acht, Andreas! Ich durchschaue ench Alle. Denke an Pietro, den Schuft! Er steckte lange unter der gleisnerischen Kappe! Ich habe ihn boch entdeckt! Willst du hängen wie er?"

"Mein General, ich beschwere . . ."

"Schwöre nichts! Du schwörft bich an ben Galgen. — Du haft mit bem gestrigen Aurier aus Prag auch einen Brief bekommen!"

"Ja, gnäbigster herr — er war von meiner alten Mutter" — fagte Andreas zitternd.

"Warum hast bu mir's verschwiegen? — Dein böses Gewissen trieb bich bazu! Ich sehe Alles, ich weiß Alles! — Hir biesmal bist bu nur gewarnt! — — Wenn ber Obrist-wachtmeister Hand und Hauptmann Nechobom kommen, führst bu sie sofort hier herein!"

Er winkte; ber Diener ging.

"Man muß die Schurken in Furcht halten und ihnen drohen, bevor sie etwas verbrochen haben, damit sie die bösen Wege nicht einschlagen", murmelte er vor sich hin. "Noch ist der Tropf unschuldig! Aber er könnte leicht wansend werden, und es sollte mir leid um ihn thun, wenn ich mit dem jungen deutschen Blut so versahren müßte wie mit dem italienischen Storpion, dem Pietro." —

Er ging wieder auf und ab und warf unruhig von Zeit zu Zeit einen Blick burchs Fenster über ben Markt nach bem Kirchthurm hinauf auf bas Zifferblatt ber Uhr. "Ich will's ihnen ganz ruhig vortragen! Sie werben sich

verwundern, aber einsehen, daß es so sein muß!" — Er blieb nachdenkend stehen und fuhr dann ungeduldig fort: "Jett ist es neun! Jett mußten sie doch hier sein!"

Er hatte das Wort noch nicht zu Ende gedacht, als Undreas die Thur öffnete und Hand und Xaver eintraten.

"Guten Morgen, mein Jung", redete er diesen an, den er im vertrauten Gespräch stets so nannte; "guten Morgen, hochgelahrter Obristwachtmeister!" sagte er zu Hahd, und schüttelte Beiden die Hände. "Setzt euch!" Er setzte sich selbst und zog zwei Stühle rechts und links heran. "Ich habe euch rusen lassen", begann er, nachdem sie Platz genommen, "um euch mit meinem nächsten Plane bekannt zu machen. Das Nest Bilsen wird mir zu eng, hier kann ich die Flügel nicht regen; überhaupt ist Böhmen wie ein Käsig für uns geworden! Kurz und gut, hier kann unseres Bleibens nicht länger sein. Jede Hossmung, daß wir hier zulängliche Unterstützung fänden, jetzt, wo der Krieg mit dem Frühjahr wieder angehen muß, ist vergebens. — In Böhmen ist der letzte Funke erloschen; es liegt in Usche!"

Ein trauriger Blick Xaver's fagte ein stummes Ja zu biesen Worten.

"Tilly ift in Prag nicht mehr nöthig!" hub Mansfeld nach einigem Besinnen wieder an; "er möchte selbst gern fort, denn was dort geschieht, ist nicht sein Werk und sein Behagen. Ich habe sichre Nachricht, daß er gegen uns ausbrechen wird. Von drunten her, von Passau über Vudweis rücken neue Mannschaften an. Wir sind nicht stark genug, hier Widerstand zu leisten und ihnen dort den Weg zu verlegen; sie könnten uns also, wenn sie sich westlich wendeten, leicht hier abschneiden. Ihr seht, ich müßte über kurz oder lang Böhmen gezwungen räumen! — Besser, ich thue es freiwillig früher."

"Hofft Ihr vom Eifer bes Grafen Thurn gar nichts, mein General?" fragte Xaver, als Mansfeld's Auge forschend auf ihm ruhte.

"Gerad heraus gesagt, jetzt nichts!" antwortete Mansfeld. "Bethlen Gaber ist uns zu fern; selbst ein Sieg vort fruchtet uns hier zu wenig und zu spät. — Ueberdies ich habe ihm nie getraut; geht's ihm glücklich, so ergreist er den nächsten Bortheil, schließt einen guten Frieden und kümmert sich den Teufel um uns. — Und dann . . . " er hielt einen Augenblick inne — "soll ich dir's ehrlich sagen? Ich vertraue auch auf Thurn nicht. Er ist nicht mehr der Mann, der hier helsen kann. — Glaub' mir, mein Jung, er ist ein guter Feldeherr im Glück, solange er volles Bertrauen zu seiner eignen Sache und Macht hat . . . fürs Unglück ist er nicht zäh genug!"

"Es hat ihn freilich allzu schwer getroffen!" erwiderte Xaver.

"Das ist's!" fiel Mansfeld ein, "er ist entzwei, zermalmt! Er würde fechten, weil er ein Mann von Chre
ist, boch ohne Hoffnung! Und ein Solvat, der die Fahne
der Hoffnung gesenkt hat, der läßt ninmermehr die des Sieges flattern. Er glaubt nicht mehr an den Sieg,
darum sieht er ihn nicht mehr, und wenn er ihm ver den Füßen läge. — Ich glaube noch ein wenig daran", sagte
er, sich stolz aufrichtend, und schlug an seinen Degen, "darum,
denke ich, ihn noch auf neuer Bahn aufzusuchen!"

Xaver blickte traurig vor sich hin. Er fühlte es, Mansfeld's klarer Blick sah richtig: Thurn ist zu schwer geschlagen, er richtet sich nicht frisch wieder auf . . . boch er mochte
sich's nicht eingestehen.

"Ich will bir nicht wehe thun, mein Jang", fuhr Mandfeld fort, "benn ich weiß, daß dir Thurn wie bein Bater ist; und mir ist er wie mein Bruder!" "Wenn er nicht Hoffnung hat", sprach Xaver würdig, "so bleibt ihm doch der Muth. Er würde sich unter den Trümmern dieser Stadt begraben, ehe er sie dem Feinde überließe!"

Mansfeld mag Laver mit fcharfem Blid. Das Wort traf ihn wie ein Vorwurf; boch er sah aus Xaver's Mienen, daß es ein unwillfürlicher mar. Darum ging er bar= über hin und fagte nur: "Das würde er; es mare aber nicht bas Rechte; barum will ich es nicht. Der unter Bilfens Trummern bearabene Mansfeld murbe bem Ronige Friedrich und Eurer Sache nicht viel nüten. Ich habe bier und wo ich in Böhmen festen Tuf hatte, ausgehalten, folange noch ein Vortheil babei war, und werbe es auch ferner so halten. Doch liegt die Sache jetzt anders. Ift noch etwas für ben König zu thun, so muffen wir ihm feine Erblande vertheidigen helfen. Bohmens megen haben sich die deutschen Reichsfürsten nicht sonderlich für ihn gerührt, bas feht 3hr wol. Der Raifer hat ihn in die Ucht erflärt und sie haben es still hingenommen, so wenig wie sie sich um meine Acht gefümmert haben, noch um ben Fürsten von Unhalt und die andern kleinen Herren. Aber ich weiß, es wurmt sie doch. Und wenn man bem Könige Friedrich gar an seine Erblande, an die Pfalg, geht, so werden sie wol merken, daß Das, was Einem von ihnen geschieht, ihnen auch felbst geschehen kann. Sie hätten sich schon jetzt vielleicht gerührt, aber sie haben fein heer und feinen Muth. Wenn id mich mit bem Rern meiner Leute in die Pfalz werfe, bekommen wir Bundesgenoffen; dafür ftehe ich! Ich habe ichon unter ber Sand meine Erfundigungen eingezogen. -Dort muffen wir ben Sommerfeldzug machen, nicht bier."

"Bei Gott, bas ist mahr", rief Hayd aus. "Wenn nur nicht die Spanier schon zu mächtig bort sind!"

"Mächtig ober nicht! Wir muffen es mit Spinola was gen. Zudem, in vier Wochen, am 9. April, hört ber Waffenstillstand auf, ben die Niederländer mit den Spaniern geschlossen haben; dann haben wir auch bort Bundesgenossen."

Xaver's Augen leuchteten hell auf bei biesen Worten Mansfelb's,

"Ja, jede Schlucht, jeden Fußsteg", warf Kaver leuchstenden Auges bazwischen, der fich des Auftrags, der seis nem Muth und seiner Kraft ein neues Gebiet öffnete, hoch erfreute.

"Du mußt bich balb auf böhmischer, balb auf sächsischer Seite halten", suhr Mansfeld fort, "je nachdem bir hier oder dort Schwierigkeiten oder Gesahr drohen. Sie müssen dir nirgends beikemmen können, und wo sie dir zu nahe kommen, bist du über die Grenze und aus dem Netze. Uebrigens was Sachsen anlangt, so habe ich guten Grund zu glauben, daß Herr Hans Jörgen dir nichts in den Weglegen wird. Denn im Stillen grollt er doch über Das, was sie in Böhmen thun, und freut sich, wenn ein Au-

drer für ihn die Kastanien aus dem Feuer holt. — Wenn ich bich brauche, das heißt wenn du wieder zu mir stoßen sollst, werde ich dir schon Besehl geben. — Ihr, Hand, begleitet mich vorläusig bis Amberg. Bon dort denke ich Guch durch ganz Franken zu schieden, nach Baireuth, Nürnberg, Schweinsurt und hauptsächlich nach Bamberg und Würzburg. Denn ich liege besonders gern den Bischösen im Duartier!" sagte er sachend. "Ihr werdet dort nicht umkommen; das Land hat Hafer und Stroh für Eure Pferde, und Brot und Wein sür die Leute. — Guten Uppetit!" Er sachte in seiner derben Weise sant auf dabei.

"Ihr wollt also Pilfen und Böhmen gang räumen, General?" fragte Aaver.

"Ja; nad und nach. - Id mert's wohl, mein Jung, es wird bir fauer über bie Grenze zu geben. Glaub's bir, und bu hast Recht. Ich thue es auch nicht gern, es geht aber nicht anders. Bier bift bu fur bein Baterlant verloren und bein Baterland für bid. Wir wollen aber ichon mit Ehren beraustommen und - es ist noch nicht gesagt, baß wir nicht wieder hineinkamen! Borerft muffen wir nur draußen einen Fleck haben, wo wir ten Fuß hinsetzen fönnen. — Unter uns gejagt, ich traue auch bem Befindel bier nicht über ben Weg. Wenn ein Schiff led wird, mochten fie Alle gern hinunter. Gie fpuren etwas tavon. 3ch fann mich auf die Leute und auf die Führer nicht verlaffen - etliche ausgenommen, wie Carpezo, Schlemmers= borf, euch Beide, tie ich aber anders gebrauche. Das Pant haben sie ringenm aufgefressen und ausgesogen, daß tein Salm mehr auszudreichen ift. Gie feben fich jett ichon nach einem neuen gelobten Lande um, wo ber Rauchfang noch voll Eved und Bürfte hangt. Darauf müffen fie braugen hoffen, fonft laufe ich Gefahr, bag fie fich mit

Sac und Pack an Tilly verkaufen. Bezahltes Söldnervolk! Es nimmt sein Handgeld hier oder brüben! Bor
mir haben sie allenfalls noch Respect; aber wenn ich sort bin . . . . Darum müssen sie auch von meinem Plane nichts erfahren, bevor ich sagen kann: Kommt! Bei mir ist's besser!"

"Meint Ihr, General", sagte Hand, "daß sich bie Zurudgebliebenen tapfer hier vertheidigen werden, wenn Ihr selbst fehlt?"

"Nicht allzu tapfer. — Ich will ihnen auch schon meine Instruction banach geben! — Auf freien Abzug sollen sie zur rechten Zeit schon Capitulation schließen. Ich weiß, baß Tilly uns eine golbene Brücke baute, um uns nur aus Böhmen los zu werden; benn sein herr Max möchte ihn anderwärts gebrauchen. — Aber ich will keine Capitulation mit ihm schließen. Das mag geschehen, wenn ich fort bin!"

Sand und Laver faben einander befrembet an.

"Gerab heraus, euch Beiden kann ich's fagen. Ich will nicht anders als mit dem Degen in der Faust ihm gegenüberstehen, aber wo ich mich auch halten kann. Hier müßte ich den Kürzern ziehen, müßte weichen, oder mich wie ein Narr unter den Steinhausen von Pilsen begraben. Dergleichen hat Alles Ort und Zeit. Hier aber nicht. —— Er soll nicht fagen können, daß er Mausseld geschlagen hat. Wir werden uns schon anderwärts tressen! — Es gelüstet ihn auch nicht, viel Leute an uns zu verlieren! — Glaubt mir, er sieht es gern, wenn er uns so bequem los wird als möglich. — Kurz und gut, morgen früh müssen wir fort. Aber!" — — er legte den Finger auf den Mund. "Nun, auf euch kann ich mich verlassen. Hier aus Pilsen nehme ich nur zweihundert von Euren Keitern

mit, Sand. Wir inspiciren unter Deckung, versteht 3hr mich?"

Hand bejahte.

"Wählt die Zuverlässigsten aus; macht Euch gleich baran!"

"Aber zwei Schwadronen von meinen Leuten haben heut die Wachen gegeben?" wandte Hand ein.

"Laßt sie augenblicklich ablösen. Um sieben Uhr seid zum Rapport hier."

Hayd ging.

"Nun, steh mir nur nicht so niedergeschlagen da, mein Jung", sagte Mansseld zu Xaver, da Beide allein waren, und klopste ihm zutrausich auf die Schulter. — "Ich kann mir's denken, daß du ungern aus Böhmen gehst. Du bleibst ja aber nahe genug, und wir verlassen auch darum Eure Sache nicht. Im Gegentheil, wir nehmen sie erst recht auf. Nur von draußen her kannst du dir die Heimat wieder erobern — oder im schlimmsten Falle eroberst du dir draußen eine neue!"

"Hier freilich ist Alles verloren!" erwiderte Xaver toulos.

"Noch nicht! Fasse nur Muth! Ich will dich an ein Zahlbrett führen, wo wir noch einmal würseln können um Böhnen und um König Friedrich's Krone, mit dem alten Isegrimm Tilly! Ich habe schon meine Leute im Auge, die uns zum Einsatz auf das hohe Spiel etwas borgen!— Nun, gehab dich wohl! Morgen früh um sechs Uhr sehen wir uns wieder, im Sattel!"

Mit biesen Worten ging er.

"Noch Eins!" wandte er sich unvermuthet wieder um. "Billst du nach Prag schreiben an dein prächtiges Weib? Gruße sie von mir, auch beinen Bater. Und mir gib

ben Brief. Ich stehe bir bafür, baß er richtig ankommt. Tilly foll ihn selbst bestellen!" sagte er scherzend mit geheimnisvoller Miene und schloß die Thur hinter sich.

#### Vierzehntes Capitel.

Um andern Morgen in der erften Dämmerung ichallten ichon bie Trompetensignale auf bem Markte von Bilfen, welche bie Reiter Band's gufammenriefen. Gie ftellten fich in doppelter Linie auf. Sand hielt auf dem rechten Flügel. -Auf dem linken, etwas abseit von der Linie, sammelte fich eine Angabl böherer Offiziere, Die Mansfeld borthin beschieden hatte. Mit bem Schlage feche Uhr fette er fich vor seinem Quartier zu Pferbe; Laver Rechodom begleitete ibn; zwei Diener im Bruftbarnifch folgten. Er fprenate quer über ben Markt mitten vor die in Front aufgestellten Manuschaften bin und übersah fie einige Augenblide. Dann wandte er fich zum rechten Flügel und ritt von da ab im Schritt an ber gangen Linie himunter. Mit icharfem Blid musterte er jeden Ginzelnen, mahrend Sand ihm mit halb gurudgezogenem Pferbe gur Seite blieb, um feine Befehle und feine Bemerfungen zu empfangen.

"Gut", sagte er furz, als er ben linken Flügel erreicht hatte. Er lenkte barauf sein Pferd zu ben bort haltenben Offizieren und gruffte sie mit leichtem Kopfnicken.

"Ich werde auf einige Tage die Truppen in der Um gegend bis gegen die Grenze hin inspiciren. — Der Oberst Frank hat in meiner Abwesenheit das Commando! — Ich empfehle euch ihr Herren pünktlichen Gehorsam, Achtsamteit im Dienst — und Borsicht! Denn es könnte sein, daß der Feind sich sehen ließe. Der Oberst kennt meine Anordnungen für diesen Fall. — Oberst Frank!"

Dieser sprengte mit gesenktem Degen einige Schritte vor. Mansfeld winkte ihm noch näher und sprach leise mit ihm. Um Schluß der Unterredung erhob der General die Stimme wieder lauter, daß Alle rings seine Worte hören konnten, also: "An die Obersten von Holm, van der Meer und Major Gualtiero! — Und unverzüglich! Carpezo, Schlemmersdorf und Sickingen denke ich selbst zu sprechen. Bin ich in acht Tagen nicht zurück, so sende ich weitere schriftliche Ordres! — Guten Morgen, Oberst Frank!"

Die übrigen Offiziere begrüßte Mansfeld nur durch ein Kopfnicken.

"Obristwachtmeister Hand! Laßt einschwenken und abs marschiren!"

Das Commando erfolgte; die Truppen vollzogen die Bewegung und ritten ab. Mansfeld setzte sich an die Spitze und winkte Xaver und Hahd an seine Seite. Sie ritten quer über den Platz an der Bartholomäuskirche vorüber; wenige Schritte hinter berselben begegnete ihnen ein Geiklicher in der Amtstracht, der protestantische Pfarrer.

"Guten Morgen, Paftor Sehlmann!" rief Mansfeld ihn mit heitrem Tone an; "schon so früh auf?"

"Ich will in die Kirche, die Morgenandacht halten, gnäbigfter herr Graf", antwortete der Pfarrer.

"Gut. Nun da bitte ich Euch, gedenkt mir's ein wenig bei unserem Herrgott, daß ich es war, der Euch vor drittehalb Jahren die schöne Kirche für Euren Gottesdienst erobert hat, und betet wacker sür mich, daß der hinmel mir und meinen Unternehmungen jest günstig sei!" Der Pfarrer neigte sich eruft, nahm bas schwarze Baret ab und sprach: "Für wen könnten wir eifriger beten, als für Euch, herr Graf, ben letzten hort, ber unseren Schut, unsere Zuslucht bildet in biesem Lande!"

"Thut benn also! Herr Pfarrer!" winkte Mansselb freundlich hinüber. "Ihr könnt schon ein Uebriges für mich thun; benn ich schlerpe ja noch an ben Folgen meiner Thaten für Euch. Die Ucht, die mir Kaiser Mathias aufs Haupt gelegt hat, weil ich ihm Pilsen abnahm, hat mir noch Niemand abgenommen! Ja, ja, ich habe die Stadt nicht geschenkt bekommen! — Guien Morgen!"

Mansfeld ichien um fo frischeren Muthes, je ernfter er Sand und besonders Laver neben fich fah.

"Ich hab' es meiner Tren um Pilsen verdient, daß es mein Gedächtniß in Ehren hält!" hub er im Weiterreiten wieder an. "Es hat mich manchen Blutstropfen gekostet! Nun sasse ich's hinter mir; mein Verlangen, es einmal wiederzusehen, ist nicht allzu groß, wenn ich's offen sagen soll. Denn es ist immer nech ein hartnäckig katholisches Nest. Manches Gesicht hier würde ganz anders aussehen, wenn wir nicht die Therschlüssel sührten!" — Eine halbe Stunde vor der Stadt theilte sich die Straße. "Laßt Halt machen, Obristwachtmeister Hand", befahl Mansseld.

Es gefchah.

"Nun, mein Jung", wandte er sich zu Xaver, "mussen wir uns trennen. Ich habe über Nacht anders beschlossen. Ich will gerad auf Bischossenitz. Du mußt mit bem ersten Cornet auf Eger reiten. Dort melbest bn bich bei Oberst Carpezo, und wirst noch Geld und Mannschaft empfangen. Dein Weg ist sicher; ich habe genaue Kundschaft. Bon Eger rückt bu strack ins Beigtland, wo bir Niemand etwas anhaben wird, und bann gleich rechts am

Erzgebirge hinunter; da weißt du Bescheid. Mit dem Gelde wirbst du Leute soviel du bekommen kannst. Aber nur Reiter! Ihr könnt kein großes Corps bilden, Ihr müßt leicht und flink sein wie die Bögel. Du bleibst immer auf der Grenze, daß du bald her= und bald hinüber auß= weichen kannst. Alle drei Tage schickst du mir einen Boten, zunächst immer nach Amberg. Bin ich dort nicht, so erfährt er daselbst, wohin er sich weiter wenden soll. Ebenso werde ich dir Nachricht schießen. — Ernähren müßt ihr euch selbst; denn jetzt heißt's: «Der Krieg suttert den Krieg!»"

Xaver, ganz betroffen über die Plötzlichkeit der Trennung und den gefährlichen Auftrag, blickte Mansfeld fragend, unsicher an.

"Nur nicht gezaubert. Ich seh dir's an, du trägst Schen zuzugreifen. Es geht aber nicht anders. Böhmen wird dir schon entgegenkommen, und wenn nicht, so ist es für uns Feindes Land; und Sachsen ist das gewiß. Legen wir die Waffen nieder, so sind wir ganz verloren; sie maschen mit uns was sie wollen. Zeigen wir ihnen die Zähne, so kommt's noch darauf an, wer zulezt am besten zufassen wird!"

Kaver antwortete: "Im Namen Gottes! Ich handle auf Eure Berantwortung, General; ich werde gehorsam sein und hoffe Euren Befehl mit Ehren auszuführen." Das bei wandte er sein Pferd und grüßte in dienstlicher Haltung. Doch Mansseld in seinem Wohlwollen für ihn, rief im kameradschaftlichen Tone: "Komm her, Jung!" und streckte ihm die Hand hin. "Nicht viel Abschied, aber doch einen herzlichen Handschlag", sagte er, indem er ihm die Rechte kräftig schüttelte, "wir sehen uns bald wieder, denke ich, und dann bei Schwerter= und bei Becherklang! — Das ist die Abswechselung, die ich gern habe! — Nun, commandire beine

Leute!" Xaver schüttelte auch noch Hand's brüderliche Hand, bann zog er bas Schwert, ließ bie erste Abtheilung vorsrücken, die Straße rechts einschwenken und ritt an ihrer Spige in geordnetem Zuge ab.

Mansfelb sah ihm noch eine lange Zeit nach. — "Ich habe keine Sorge, Hand, ber stößt mit guter Berstärkung zu uns, wenn ich ihm die Ordres schicke. Er hat etwas, was die Leute anzieht. Sie dienen gern unter ihm!"

"Er ist ein so redlicher und ebler Mann, wie ich teinen zweiten weiß!" sagte Hahd mit Wärme. —

Sie ritten weiter. — Mansfeld war still geworden. Er hatte immer noch das Auge auf die Straße, die Xaver versfolgte, und sah ihm nach. In seinem rauhen Herzen keinen manch weicher Trieb. Er hatte Xaver lieb, wie einen Bruder, einen Sohn.

"Was Teufel", sagte er plötzlich zu Hand und zeigte auf die Marschirenden hinüber. "Da kommt ihnen ja ein Reiter entgegen! — Er melbet sich bei Nechorom!"

Man fah einen Reitersmann, der auf Kaver zuritt, diesen anredete und weitere Weisung von ihm zu erhalten schien. Darauf sprengte er querfestein über Neder und Wiesen auf die Landstraße zu, wo Mansseld mit den Seinigen ritt.

"Der hat etwas für uns!" fagte tiefer und behielt ihn im Auge.

In wenigen Minuten war ber Reiter ba und ritt mit einem Briefe, ben er aus bem Collet gezogen hatte, gerad auf Mansfelb zu

"Bom Dbriftwachtmeister von Carpezo aus Eger, General", fagte er, indem er bas Schreiben übergab.

"Teufel! Wie siehft bu aus, Rerl! Und bein Pferd gittert ja und halt sich kaum auf ben Unoden!"

"Glaub's wohl! Seit gestern Nachmittag um vier Uhr zehn Meilen geritten!" antwortete ber Reiter.

"Gestern bist du von Eger weggeritten?" fragte der General, indem er das Schreiben öffnete. Ein Brief lag im andern. Er las den eingeschlossenen zuletzt. Sein blitzens des Auge drückte Freude aus. Plötzlich lachte er laut auf und rief: "Ha, ha, ha! Gut! Sie sollen hingehen durch alle Welt!" — Hahd verwunderte sich schweigend. Als Mansseld zu Ende gelesen hatte, rief er aus: "Das soll mir ein gutes Zeichen sein, daß mich diese Depesche noch gerade auf der Landstraße getroffen hat! — Ihr sollt eine gute Neuigkeit ersahren, Hahd! Aber laßt uns etwas vorwärts reiten." Er galoppirte einige sunszig Schritt den Reistern voraus; Hahd solgte ihm.

"Der alte Carpezo sendet mir hier einen Brief, den der Herzog Christian von Braunschweig aus Halberstadt für mich geschickt hat", sagte er, wieder Schritt reitend. "Nun, hört einmal, Hand, was der Herzog schreibt." Mansselb las laut:

"Graf Mansfeld! Ihr seid ein ritterlicher Mann, und ich benke, ich bin es auch. Zu Wolfenbüttel bin ich ber unglücklichen Königin Elisabeth von Böhmen auf ihrer Flucht nach Holland begegnet. Sie ist das schönste Weib auf Erden, und in Thränen schöner als jemals! Als ich sie weinen sah, nahm ich ihren Handschuh, steckte ihn auf meinen Hut, zog das Schwert und schwur, ich wolle es nicht eher einstecken, bis ich ihr die Krone wieder zu Füßen legen könne. \*) Ich halte Wort und suche ritterliche Männer, die mir helsen. Ihr seid Einer, der

<sup>\*)</sup> Siftorifch.

es vermag. Wollt Ihr, Mansfeld, so laßt uns zujammenhalten. Ich werbe schon ringsher in Städten und Dörfern. Es wird uns an Leuten nicht sehlen, wenn es uns nicht an Geld sehlt, und das deuse ich zu schaffen. Die silbernen Gefäße und Bildsäulen in den Kirchen, absonderlich die der Apostel, will ich in silberne Thaler verwandeln. Denn es steht geschrieben: «Sie sollen ausgehen in alle Welt!»"

"Ha, ha, ha!" lachte Mansfeld nochmals auf. "Das nenne ich mir brave Apostel! Die predigen ein Evange-lium, was die ganze Welt gern hört!"

Sand lächelte; Mansfeld las weiter:

"Auf die Thaler will ich meinen alten Wahlspruch fetzen: "Gottes Freund, ber Pfaffen Feind.""

"Brav, so halt' ich's auch", warf Mansfeld dazwischen, "obwol ich selbst ein Stud von einem Geiftlichen bin; und auf meine Fahne schreibe ich: "Für Gott und Sie!"

"Ihr seid der Einzige, Graf Mansfeld, der Böhmens Sache wie ein eiserner Lowe festgehalten hat; so werdet Ihr sie auch jetzt nicht loslassen. Wollt Ihr Euch zu solchem Kampf mit mir vereinen, so laßt mich's schleunig wissen, und seid und bleibt mit mir immerdar: «Gottes Freund und der Pfassen Feind!»

Chriftian Herzog von Braunfchweig, Ubminiftrator bes Erzbisthums halberftabt."

"Das will ich!" rief Mansselb. "Der Bundesgenoffe fommt zur rechten Zeit! Nicht wahr, Hahd? "Gettes Freund und ber Pfassen Feind!» das bin ich von jeher gewesen und will's auch bleiben. Und 3hr auch und wir Alle, benke ich!"

"Der Berzog Chriftian scheint mir feinen Degen mehr

für die unglückliche Königin als für Böhmen zu ziehen", bemerkte Hand; "vielleicht eifriger, als tem Könige lieb sein sollte!"

"Meint Ihr? Meinethalben!" rief Mansfeld. "Das mag König Friedrich mit dem Herzog abmachen! Im Grunde", setzte er lachent hinzu, "für eine Krone ließen sich auch ein paar Hörner in den Kauf nehmen. Nicht Jeder löst einen so guten Preis dasür! Was kümmert das uns! — Heut Abend noch soll der Bote in Bischof-Teinitz seine Absertigung haben! — Ich halte mit dem Herzoge zusammen! Geht es einmal so drunter und drüber in der Welt wie jetzt, so hat's Der, der die Klinge in der Faust sessen. Drum, Hahd, frisch draus! Wir wollen Krieg führen, solange wir im Sattel sitzen können, und wenn die Welt an allen Ecken zu brennen ansinge! He! Trompeter!" rief er zurück. "Ein lustig Stück!"

Er gab dem Pferde die Sporen, und unter fröhlichem Trompetenschall ritt der Zug frisch im Galopp vorwärts die Straße entlang, bis er im Walde verschwand.

#### Funfzehntes Capitel.

Der Fürst Karl Liechtenstein, welcher an ber Spitze bes für die verhafteten Häupter der böhmischen Bolkszerhebung eingesetzten Gerichtshofes stand, lag frank daznieder. — Graf Martiniz war bei ihm und saß an seinem Lager. "Ew. Durchlaucht haben sehr wohl daran gethan, den Doctor Borbonius zu wählen", sagte er.

"Er ist zuverlässig der gelehrteste und ersahrenste von allen unseren Aerzten hier in Prag. Er war stets auch mein Arzt. Um ihn ist es wahrlich Schade, daß er zu der ketzerischen und aufrührerischen Partei gehört!"

"Nun", erwiderte der Fürst, "er ist zwar leider ein eigensinniger Anhänger der Irrlehren, allein was die Rebellion anlangt, so hat er doch, wie ich mich aus allen Berichten überzeugt habe, nicht mehr Antheil daran wie alle seine Glaubensgenossen."

"Dter Unglaubensgenossen sollte man eher sagen", erwiderte Martiniz. "Sonst also ware er nicht so strafbar? Er ist boch schwerer Bergehen angeschuldigt!"

"Man darf nur bergleichen nicht verlautbaren laffen", antwortete ber Fürst, "allein die Sachen stehen wirklich ans ders. — Der Nath Schreppelius, der die schwersten Unsschuldigungen wider ihn erhoben hat, scheint die Dinge sehr übertrieben oder gefälscht zu haben, weil er ein etwas zu heftiges Begehr nach einem Sigenthum des Doctors hat. Sein schönes Haus auf der Altstadt möchte er gar gern als Antheil von den mit Beschlag belegten Gütern ershalten."\*)

"So?" wiegte Martiniz mit gezogenem Ton ben Kopf. "Es soll mir lieb sein, wenn gegen ben Borbonius nichts Erschwerendes vorliegt. Allein er steht auf dem Berzeichniß Derer, die dem Beil verfallen!"

"Ich habe im Geheim schon bie Zusicherung ber kaiferlichen Gnade für ihn", antwortete ber Fürst mit merklicher Anstrengung. Das Sprechen schien ihn sehr zu ermilben.

"Es ging auch nicht wohl an", fuhr er nach einigen tiefen Athemzügen fort, "baß Se. Majestät ihn unparbonirt

<sup>\*)</sup> Siftorifd.

ließen, da er schon als Leibarzt seiner Dehme, der selig entschlasenen Kaiser Andolf und Mathias sungirt und sie öfters aus gefährlichen Krankheiten errettet hat."

"Allerdings!" pflichtete Martiniz bei. "Wenn man ihn nur bewegen könnte, von seinem Irrglauben zu lassen! Er würde ein hervorragendes Beispiel sein zur Verherrslichung der heiligen Kirche! — Sind Ew. Durchlaucht nicht der gleichen Ansicht!"

"Gewiß, gewiß!" antwortete ber Fürst und lehnte sich in die Rissen zurud.

"Und bieser Mann ist uns unentbehrlich durch seine außerordentliche Wissenschaft! Er hat auch in meinem Hause Hülfe geschafft, wo Alles verloren schien. Es ist aber jett fast unmöglich, ihn zum Arzt zu wählen, es sei denn, daß wir ihn vermöchten zum wahren apostolischen Glauben überzutreten! Und jetzt wäre denn wol der günstigste Augenzblick, wo zumal Ew. Durchlaucht, unter dem drohenden Schrecken, der über seinem Haupte schwebt, Dero Einsluß auf ihn üben könnten!"

Der Kranke schwieg, wie es schien, aus Ermattung.

"Es scheint, baß Ew. Durchlaucht Unwohlsein zunimmt?" fragte Martiniz mit bem Tone ber Theilnahme.

"Ja wohl — — es ist mir recht übel geworden! — Ich wäre jetzt zu schwach, um auf Borbonius einzureden. — Ich wünschte, er käme balb!"

"Könnten Ew. Durchlaucht ihn nicht fofort aus bem Gefängniß herbeiholen laffen?"

"Er ist nicht bort. — Ich habe ihn selbst beauftragt, die Aebtissin des Klosters Sanct-Ursula zu besuchen, die sehr schwer daniederliegt. Er war vor seiner Gefangenschaft auch ihr Arzt. — Da glaube ich ihn zu hören! — Gott sei Dank!"

Der Kranke sprach biese Worte gebrochen, mühsam und athmete fehr schwer.

"Wenn Ew. Durchlaucht es gestattet, werbe ich einmal zu bem Arzt recht eindringlich reden", sagte Martiniz.

Der Fürst, zu matt zum Sprechen, winkte nur burch ein leises Nicken.

Borbonius trat ein. Der Ernst der letzten Jahre hatte ihn zwar schwer belastet, doch sein ehrwürdiges Anssehen noch erhöht. Sechzig Jahre hatten sein Haar gebleicht, doch sein Auge war hell, seine Stirn hoch, offen. Trotz der Schickung, die ihn getroffen hatte, war er, seiner völligen Schuldlosigseit bewußt, muthigen Sinnes geblieben. Er grüßte Martiniz ernst, aber schweigend, und trat an das Krankenbett. "Wie ist Ew. Durchlaucht Besinden?" fragte er, indem er den Puls saßte.

"Recht übel!"

"Hm! Ich glaub' es! Das Fieber hat sehr zuge= nommen!"

Er hielt die Hand des Aranken längere Zeit und schwieg. Der Fürst wurde besorgt und fragte.

"Meint Ihr, Doctor, daß meine Krankheit eine bebenkliche Wendung nimmt?"

"Wir wollen sie zu verhüten trachten. — Ew. Durchlaucht haben schon verwichene Nacht sehr unruhig zugebracht; ich will zu bewirken suchen, daß diese ruhiger werde!"

Er sprach die letzten Worte mit einem eigenthümlichen Ausdruck und setzte fich dann nieder, um ein Recept aufzuschreiben.

"Kann ich mich auf den Apotheker verlassen?" fragte der Fürst mit Unruhe.

"Ja!" sagte Borbonius fest und ernst. "Wie auf mich selbst!" In seiner Haltung lag etwas, was ben

Berbacht, ber in bes Fürsten Seele aufzusteigen schien, mit Würde zurüchwies.

"Wie geht es ber Frau Aebtissin?" fragte der Kranke, während Borbonius weiter schrieb.

"Sie ist in großer Gefahr. — Allein ich werde sie nicht wieder besuchen", antwortete Borbonius sehr ernst.

"Wie bas? lieber Doctor!"

"Ich barf bas Ew. Durchlaucht nur allein anvertrauen", entgegnete dieser und wandte sich zugleich mit dem Freimuth eines Mannes, der sich seines Werths und seines Rechts bewußt ist, zu Martiniz. "Entschuldigen Ew. Gnaden, daß ich dies frei heraussage; allein die Gefahr ist dringend!"

"D, lieber Obristburggraf", begann der Fürst, den das Gefühl seiner eignen ernstlichen Krankheit ganz dem Arzt unterwarf, im bittenden Ton.

"Ich gehe ins Nebenzimmer", unterbrach ihn Martiniz nicht ohne Empfindlichkeit, aber doch rasch bereit; "an einem Krankenbett gibt es nur Einen, der besiehlt", setze er mit einem scharsen Blick auf Borbonius hinzu, der zu sagen schien: "Ich weiche dir hier, aber anderwärts wirst du von mir abhängen."

Borbonius winkte auch dem Diener, der im hinter= grunde stand; dieser verließ gleichfalls das Zimmer.

"Ew. Durchlaucht", sagte ber Urzt jett bewegt und feierlich zu dem Fürsten, "ich muß, von meinem Gewissen gedrängt,
eine Bedingung daran knüpfen, daß ich die Aebtissen wieder
besuche. Sie ist schwer krant; allein ich habe eine noch Kränkere im Kloster entdeckt. — Eine arme Gesangene!" Er hielt inne, ob der Fürst antworten werde. Doch dieser schwieg. "Die Unglückliche ist von Leiden der Seele
und des Körpers ganz erschöpft. Ich begegnete ihr, als sie eben aus einem fürchterlichen Berhör in ihre Gefängnißzelle zurückgeführt wurde. Sie fank, von ihren Kräften verlassen, zwischen den beiden Klosterschwestern, die sie geleiteten, in die Knie. Ich half sie aufrichten, wollte ihr Hülfe leisten. Es wurde mir untersagt!"

Der Fürst hatte schweigend zugehört. War es die Pein der eignen Krankheit und seine Besorgniß, daß sie eine gefährliche Wendung nehmen könnte, war es die Anklage des Bewußtseins, war es vielleicht ein auftauchendes menschliches Gefühl ber Theilnahme — allein er zitterte heftig und ein kalter Schweiß trat auf seine Stirn.

Borbonius harrte auf ein Wort von ihm. Endlich fragte ber Fürst mit Anstrengung: "Ihr wollt der Gefangenen ärztlichen Beistand leisten?"

"Ich verlange mehr. — Ich verlange, was dieses Blatt besagt!" sprach Borbonius zwar im Tone ber Bitte, aber unerschütterlich sest. Er nahm babei bas Blatt, bas er geschrieben hatte, vom Tische.

"Wie? — Das Recept für mich?" fragte ber Fürst verwundert.

"Es wird dasjenige sein", antwortete Borbonius mit höchstem Ernst, "was Ew. Durchlaucht die erquickendste Nachtruhe verschafft. Ich verschreibe kein anderes mehr, weder ber Frau Aebtissin noch Ew. Durchlaucht selbst, wenn ich dieses nicht ausführen darf. Gestatten Ew. Durchlaucht, daß ich es vorlese:

"«Dem Doctor Mathias Borbonius ift unbesschränkte Bollmacht gegeben für die im Ursulinerinnenstlofter gefangene, schwer kranke Tochter des Raths Ripspell zu verordnen, was ihm irgend heilsam dünkt! Er darf ....»"

"Dein Gott! - Bas habt 3hr babei im Binterhalt",

unterbrach ihn Liechtenstein in größter Unruhe. "Ihr könntet ihr bie Freilassung verordnen wollen."

"Ich hätte es unbedingt gethan", antwortete Borbonius fest, — "boch ich fürchte — es ist zu spät!" setze er ernst hinzu. "Der Schluß des Blattes lautet: «Er darf ihr Jedermann zusühren, ohne alle Ausnahme, der sie an ihrem Krankenlager noch zu sprechen begehrt.»"

"Doctor!" rief der Fürst, in einem Tone, als werde ihm das Unerhörteste angesonnen. "Ihr tödtet mich! Fühlt, wie mein Fieber steigt!" — Er hielt ihm die Hand hin.

Borbonius trat einen Schritt zurück. "So wahr ich auf meines Heilands Hülfe in der Todesstunde hoffe", sagte er, "ich berühre keinen Puls, ich verordne keine Arzenei, bevor dieses Blatt nicht durch Ew. Durchlaucht bestätigt ist!"

Der Fürst vermochte nicht zu sprechen.

"Ich betheure nochmals, daß ich kein beruhigenderes Arzneimittel für Ew. Durchlaucht felbst habe. — Ich weiß, was meine Nächte im Gefängniß ruhig gemacht hat", sprach er nach oben blickend.

"Ich — ich barf's nicht verantworten", erwiderte ber Fürst stockend, — "die Untersuchung . . . . ."

"D Durchlaucht, für biese ist nichts zu fürchten! Es werden nur noch Worte bes Herzens — ich fürchte, nur noch Abschiedsworte gesprochen werden", setzte er erschütztert hinzu.

"Wenn Ihr mid beffen verfichern wollt — fo fei es!" jagte ber Fürft erschöpft.

Vorbonius reichte ihm das Blatt und eine Feder. Er unterzeichnete.

"Untersiegelt es felbst!" fagte er mit einem Blid auf den Schreibtifch.

Borbonius that es. Dann trat er wieder zu bem Kranten, faßte seinen Buls nochmals, richtete einige ärztliche Fragen an ihn und sagte:

"Ich fann Ew. Durchlaucht jetzt nichts vererdnen, als Die Tropfen, die ich heut morgen verschrieben, sortzubrauschen, aber zehn statt sechs, und anhaltend ben Genuß fühsler Getränke. Bor Mitternacht besuche ich Ew. Durchlaucht noch einmal."

Der Fürst nickte stumm. Borbonius ging und sandte ihm den Kammerdiener hinein.

Im Rebenzimmer faß Martiniz noch.

"Mein lieber Borbonius", retete bieser ihn an, als er grußend vorübergehen wollte, "ich muß Euch auf ein einziges Wort sprechen."

"So eilig als möglich, bitte ich Ew. Gnaben, benn mich ruft die bringenbste Pflicht!"

"Nun tenn, ohne Umschweise! Ihr waret einst mein Urzt. Ihr sollt es auch fortan sein. Ich habe Ench sehr lieb gehabt. Wir Alle lieben und ehren Euch. Ihr soht, was jest für Euch geschieht. Nun aber thut auch etwas für uns!"

"Und was?"

"Befehrt Euch jum mahren Glauben!"

"Wie?" rief Borbonius staunend.

Martiniz fuhr eifrig fort: "D mein lieber Borbonius, wie herrlich könntet 3hr bie gute Sache ber katholischen Kirche und so vieler Seelen Beil burch Euer Beispiel beförbern!" \*)

<sup>\*)</sup> Historisch.

Borbonius lächelte halb, toch erwiderte er mit sehr ernsthaftem Ton: "Im Gegentheil, Herr Obristburggraf, ich würde Eurer Kirche burch meinen Uebertritt großen Schaden thun!"\*)

"Wie? Schaden? Wie joll ich bas verstehen, lieber Borbonius?"

"Ew. Gnaben", antwortete bieser, "bürsen mir glauben, mein Gewissen ist so zart, daß es nicht das Leiseste zu erstragen vermag, was wider dasselbe läuft. Wenn ich nun wider mein Gewissen überträte zu Ew. Inaden Kirche, so würde es mich so soltern und quälen und endlich zur Verzweislung bringen, daß ich allen Andern nur das absichreckenoste Beispiel sein könnte, den gleichen Schritt zu thun!" \*\*)

Martiniz preste die Lippen zusammen. Er fühlte die Schärfe des Ernstes und die Schärfe des Spottes in der Antwort des hochgesinnten, unbeugsamen Mannes. Er schwieg und trat zurück.

Borbonius grußte ehrfurchtsvoll und ging schnell hinaus.

Martiniz sah ihm finster nach: "Du wirst es einst bereuen!" — Mit tief verhaltenem Groll ging er zu dem Fürsten hinein.

<sup>\*)</sup> Historisch.

<sup>\*\*)</sup> Siftorifc.

#### Sechzehntes Capitel.

Es lautete heftig an der Glocke der Alosierpforte von Sanct-Ursula. Die Pförtnerin trat mit trüber, flackernder Lampe an das Gitterfensterchen und fragte hinaus.

"Doctor Borbonius", rief es hinein, "öffnet mir ge- schwind!"

Er trat ein, ticht in seinen Mantel gehüllt, fast außer Athem, so rasch war er gegangen.

"Laßt mich sogleich zu ber Gefangenen führen, Schwefter Barbara", verlangte er haftig; "und wenn Besucher fommen, die nach mir fragen, laßt Ihr sie unverzüglich in ben Sprechsaal geleiten. Ich werbe bann weiter bestimmen."

Die Pförtnerin blickte ben Arzt, ber biese Besehle im entschiedensten Ton gab, erstannt an. "Ich weiß nicht", antwortete sie unsicher, "ob die Schwester Alara, welche die Stelle der Frau Aebtissin vertritt . . . ."

"Seib unbesorgt, fromme Schwester", unterbrach sie Borbonius; "Ihr dürft ganz nach meinen Worten versahren; hier tieses Blatt gibt mir die unbedingteste Bollmacht!" Er zeigte auf die vom Fürsten unterzeichneten Zeilen. "Bor allen Dingen laßt mir die Zelle der Gefangenen öffnen! Erst dann kann ich zum Krankenbett der Frau Aebtissin gehen!"

Die Pförtnerin führte ihn zu einer andern bienenden Schwester, ber Schließerin, burch welche Borbonius nach der Gefangenenzelle begleitet wurde. Diese lag ganz am Ende des langen Arenzgangs, wo eine gewundene Stein-

treppe zu ben unterirdischen Räumen hinabführte. Die enge eisenbeschlagene Thür wurde aufgeschlossen; sie öffnete ein niederes Gewölbe; es war ganz finster, nur die Lampe der Schließerin beleuchtete es. Borbonius schauerte vor der eisigen Luft, die ihm entgegenwehte und fast die Flamme verlöschte. Der Raum war so eng, daß die Wände kaum die Länge für eine Lagerstätte hatten. Ein kleines dicht vergittertes Fenster in der obern Ecke ließ vermuthen, daß der Kerker am Tage wenig heller sei als bei Nacht.

"Welch ein Aufenthalt!" rief Borbonius. "Es ist er-

"Es ist die Zelle für alle zur Gefängnifftrafe verurstheilten Schwestern des Alosters", sagte die Schließerin, selbst fchauernd. "Unser Klostergesetz ist fehr ftreng!"

Auf einer Schütte Stroh, an ber Seitenwand zur Linfen, lag, in sich zusammengefauert, von einer grauen, wollenen Dede durftig eingehüllt, eine weibliche Gestalt.

"Ach!" preßte sich ein leiser Seufzer aus ihrer Bruft; sie zuchte zusammen und die erloschenen Augen starrten ben Eintretenden aus den tieseingefallenen Höhlungen angstvoll forschend entgegen.

"Ihr holt mich schon?" stammelte die Unglückliche und faltete verzweifelnd die gitternden Sande.

Borbonius behielt kaum seine Fassung. "Fürchte nichts, bu armes Kind", sagte er mit dem sanstesten Laut, indem er an ihr Lager trat. "Wir wollen dich aus diesem schauerlichen Ort erlösen."

"Zur Marterbank!" rief die Elente halb besinnungslos. "Ach Erbarmen, Erbarmen!"

"Nein, nein", sagte Borbonius milbe und reichte ihr bie hant; "bu hast jett nichts zu fürchten, mein armes, frankes Kind!"

Er mußte, baß in bem Berhör zwei henterstnechte zugegen gewesen waren, bie ihr bie Marterinstrumente und ihren fürchterlichen Gebrauch zeigen mußten. Für ben nächsten Tag war ihr bie Folter selbst angebroht. Seitbem lag sie in ber Betäubung des Entsetzens.

Borbonius streifte ihr sanft mit ber Hand über bie von kaltem Schweiß bebeckte Stirn. "Sei gang ruhig", wiesterholte er nochmals, ihr liebkosent, "teine Leiben sollen nun ein Ende haben." Sie sah ihn ungewiß, immer noch in Angst an.

"Laffet sogleich eine Tragbahre mit Kiffen herabbringen, und in einer erwärmten Zelle broben ein Bett für bie Kranke bereiten", gebot Borbonius ber Schwester Schließerin. "Ich felbst will sie bahin geleiten."

Die mitleidige Schließerin eilte; sie ließ die Lampe zurück. Borbonius blieb allein bei ber Gefangenen und sprach ihr mit ben liebreichsten Worten zu. Sie wurde allnählich ruhiger.

"Zittre nicht mehr, liebes Kind, es wird nun Alles besser werden!"

"Mich friert nur fo fehr", erwiderte fie leife.

"Du follft balt warm gebettet fein!" tröftete er. - -

Die Bahre wurde gebracht. Nach einigen Minuten befand sich die Gefangene in einer wohlerwärmten, hellen, geräumigen Zelle bes obern Stockwerks.

Borbonius befahl, daß sie, während er die Aebtissium an ihrem Krankenlager besuche, völlig umgekleidet und in das für sie bereitete Bett gebracht werde. — Als er ihr zum Abschied die Hand reichte, fragte sie kaum hörbar: "Träume ich denn das Alles?" — —

"Pflegt bie Arante auf bas forgfamfte", gebot er braufen einer ber frommen Schwestern; "gebt ihr gur Er

quidung einen Biffen Beizenbrot in warmen Wein getaucht, aber nur einen Biffen; und nett ihr die Schläfe und bie Stirn mit Wein."

Darauf ging er zur Mebtiffin.

Unter ben Rlosterschwestern befand fich eine, Die Schwester Elisabeth, welche bas tieffte Mitleiden mit ber Befangenen empfant. Dieje hatte, als Borbonius Die Hebtiffin, ber fie zur besondern Pflege zugewendet war, zum erften male besuchte, ihm geheime Mittheilungen über bie Unglückliche gemacht und es geschickt veranlagt, bag er ihr, als fie aus bem veinlichen Berhör gurudgebracht murbe, auf bem Kreuggange, ber zu ihrem Kerfer führte, begegnen mußte. Durch ben Doctor Bafilius hatte Borbonius ichon früher von Margarethens Gefangenschaft im Rlofter, sowie von ihrem Berhältniß zu Rippell und Budoma, und ber in Lippach's Saufe verborgenen Agathe gehört. Gein menschenfreund= liches Berg erfannte, daß ber Urmen fein tröftlicheres Labfal bereitet werden fonne, als wenn fie bie Geliebten, von benen fie über vier Monate getrennt gewesen, wiederjähe. Wie er felbst voll Dank gegen bie Gnade bes himmels mar, bie ihm ben Kerker öffnete, und bie Soffnung ber Rettung zeigte, fo fannte er in feiner eblen Befinnung feine größere Pflicht, als bie, bas Gud, mas ihm zu Theil geworben, jo weit er vermöchte auch Undern zu bereiten. Mit Geschief und Entschloffenheit hatte er ben Weg bagu eingeschlagen. Der Rame bes Fürsten öffnete ihm jedes Gefängnif. Er hatte baber fofort für Rippell und Budowa ermirft, bag fie, freilich unter Geleit, nach bem Aloster gebracht mürben; burd Bafilius hatte er Lippad und Agathe benachrichtigen laffen.

Im Vorgemach der Aebtiffin fand er jett die mitleit= volle Schwester Elisabeth, die überglücklich war burch Das,

was ihr Borbonius über ben Erfolg seiner Bemühungen mittheilte.

"Und habt 3hr hoffnung die Ungludfelige zu retten?" fragte fie.

"Es ift unmöglich zu fagen, ob eine fo tief gebrochene Kraft bes Körpers und ber Seele sich burch bie Gnate Gottes noch einmal erneuern kann!" antwortete Borbonius.

Er ging jest zur Aebtissin hinein; Elisabeth folgte. Als nach längerem Berweilen Beide wieder aus dem Kranstenzimmer traten, sagte Borbonius: "Möchte ich dort so glücklich sein als hier! Für die fromme Frau habe ich gute Hoffnung!"

"Mein heifiestes Gebet soll sich Euren Bemilhungen vereinen", erwiderte Schwester Elisabeth.

Borbonins ging zu Margarethe hinüber. Er fand sie schlummernt. Das weiche Lager und die lang entbehrte Wärme, die Wohlthat frischer Aleidung, die Erquickung durch die wenigen Tropfen Wein, Alles hatte beigetragen, ihren ermatteten Lebensfräften das süße Labsal des Schlummers zu gewähren.

Borbonius betrachtete sie lange aufmerksam; leise fühlte er nach ihrem Puls. Er schüttelte das Haupt. "Naum wahrnehmbar", sagte er vor sich hin, und ließ die Hand vorsichtig los. "Behütet ja ihren Schlummer!" ermahnte er die pslegende Schwester. "Benn etwas sie retten kann, so ist es dieser!"

Er setzte fich auf einen Stuhl neben bem Bett; sein Blid blieb auf bie Kranke geheftet.

Alles war tobtenftill ringsum. Die Lampe brannte hinter einem Schirm. Nur Schatten erfüllte bie Zelle.

"Durch welche Tage führst bu une, herr mein Gett", tachte Borbonius, als er einsam in ber tiefen, bunflen

Stille jaß. "Gib mir Muth und Standhaftigfeit, mein Herrgott, daß ich sie überwinde!"

Ein Bagen rollte bumpf von fernber burch bie Gaffen. Er hielt vor ber Pforte bes Alosters. Es murbe geöffnet. Rur Rippell und Budoma fonnten es fein. Leise verließ Borbonius das Gemach, um ben Kommenden entgegenzugeben. Er hatte faum ben Kreuggang betreten, als er ben gebämpften Schrei einer weiblichen Stimme borte. Mehrere Stimmen murmelten burcheinander. Bon einer Uhnung getrieben eilte er vorwärts. Als er bas Ende bes Ganges erreichte, fab er auf ber erleuchteten Borflur einen Greis, ben ein Madden im frampfhaften Beinen umichlungen bielt. Es war Agathe in ihres Baters Armen! Gie war mit Lippach und Bafilius nur einige Augenbliche fpater angelangt, als Rippell und Budowa in die Pforten des Alosters traten. Dben auf ber Stiege trafen sie gusammen. Das plötzliche, unvermuthete Wiedersehen hatte Beiden Die Sprache geraubt. Es gab feine Worte für Die Geligkeit und ben Schmerz, welche biefelbe Minute mifchte. Rur bie bebenden Bergen, die fliefenden Thränen gaben Zeugnift von Dem, was Bater und Tochter bewegte.

Keinem Derer, die gegenwärtig waren, blieb das Auge trocken in diesem Augenblick; sie Alle empfanden die tiefste Erschütterung der Seele, die sich in solchem Schmerzens-glück läuterte und erhob. Sine heilige Stille herrschte im Gemach. Endlich unterbrach sie Borbonius mit dem erusten Wort:

"Laffet uns, meine eblen Freunde, alle Kraft männlicher Fassung ausbieten, um der Bewegung unserer Seele Herr zu werden. Das Dasein der Unglücklichen, zu der ich Euch führen möchte, ist gleich einem Blatt, das nur noch mit den leisesten Fäben am Baum des Lebens hängt. Ein

Hand und es fällt herab! Doch ich weiß, daß Eure Gegenwart es gleich wie mit reinem Himmelsthau erquiden wird! Können wir es nicht abwenden, daß die nächsten Augenblicke die letzten der Aranken sind, so können wir sie dech zu ihren schönsten machen! Ich werde jest hinübergehen zu ihr und sehen, ob ich Euch folgen lassen darf!"

Berbonius ging. — Er hatte die Thur der Krankenzelle noch nicht erreicht, als ihm die Schwester Elisabeth mit den Werten entgegenkam: "Sie wacht; sie verlangt nach Ench! Mich dünkt, der Schimmer des Jenseits leuchtet schon in ihren Blicken. — Sie wird wie eine Heilige von der Erde scheiden!"

Er trat ein.

Margarethe jaß halb aufgerichtet in ben Kissen. Sie lächelte selig, als sie ben Arzt erkannte. Es war eine wunderhare Aenderung mit ihr vorgegangen. Eine leichte Röthe färbte ihre Wangen; nicht mehr die Verzerung der Angst und der Schmerzen lag auf ihrer Lippe; es lächelte die Freude darauf; aus dem zuvor matt erloschenen Auge blickte ein milder Glanz der Verklärung. So war ein leiser Anhauch der holden Reize über das jugendliche Antlis zurückgekehrt, die es vormals schmickten, bevor Angst, Schmerz, Kerkerschauer, Krankheit und Entsetzen sie zerftörten!

Berbonius sah mit Rübrung die schöne Umgestaltung. Doch er erkannte leider, daß es ber letzte Aufflug ber Seele war, ber ben Leib verklärte.

Sie reichte bem Arzt bie matte hand; fie briidte bie seinige so leife, so warm! Ihr feuchtes Auge febien eine Bitte auszusprechen.

"Saft bu einen Bunfch, mein liebes armes Rint?" fragte er fie.

"Ad,", hauchte fie faum hörbar. "Mein Bater ber: wird bald mein lettes Fleben erhören!"

"Fühltest bu wol Kraft genug einen Freund an teinem Lager zu feben?"

Gin Zittern ber seligsten Soffnung ergriff fie.

"Dein Bater möchte bich begrüßen . . . . . "

Ihre Lippe lächelte hold, ihr Huge strahlte.

"Deine Schwester . . . . "

Ein feliges "Ich" entfloh ihrer Bruft.

Borbonius eilte hinaus. -- -

Der tiefgebeugte Rippell trat zitternd zuerst ins Gemach, nach ihm Ugathe von Borbonius geführt; die Andern folgeten vorsichtig, blieben ein wenig zurück.

Margarethe erhob die Arme, die Freude gab ihr Kraft sich ben Kommenden entgegenzuneigen, "Bater!" sagte sic mit silfer, leiser, in Thränen brechender Stimme.

Rippell hatte keine Worte. Er beugte sich über sie; sie lehnte sich an seine Brust; er küßte sie in stummen Thränen auf Stirn und Wangen.

Ugathe brach fast zusammen an Borbonius' Urm; er mußte sie halb tragen. Rippell räumte ihr ben Platz; Die Schwestern hielten einander am Herzen.

Bis ins Innerste erschüttert that Rippell einige Schritte jurud und faßte Borbonius' beibe Hante mit tem Drud beifer Dankbarkeit.

Es währte einige Minuten, bis die Schwestern ein= ander ließen. Agathe blieb zu Häupten bes Lagers stehen und legte leise den Urm um Margarethen.

Da trat auch ber ehrwürdige Budowa hinzu, nahm die Hand ber Kranken und fragte sie sanst: "Kennst du mich wol?"

Ihr Auge leuchtete selig.

"Bin ich benn schon bort oben?" hauchte sie leise, "wo wir uns Alle wiedersehen?" — —

Die letzten Worte starben auf ihrer Lippe hin. Sie gleitete matt an Agathen nieder und legte das Haupt in die Kissen. Borbonius trat besorgt zu ihr und faste ihre herabsinkende Hand. — Seine lauschende Miene sagte, mit wie bedenklicher Sorge er dem immer mehr entschwindenden Pulsschlag solgte. Er blickte der Zurückgesunkenen in das halb offene Auge. Da zuckte es schmerzlich über seine Züge. "Das Auge bricht", sagte er leise, wehmuthsvoll, und winkte den Umstehenden mit dem Blick.

Rippell bebedte sich bas tiefgefurchte Angesicht mit beiben Händen, um seine Thränen zu verbergen.

Die am Bett kniende Agathe ahnte noch nicht, daß ber letzte Augenblick so nahe sei; ihr gelocktes Haupt lehnte sanft an ber Schulter ber Sterbenden.

Budowa hatte die Hände über ber Bruft gefalten und die Blide unverwandt auf die Züge ber hinscheidenden gerichtet. Tief schmerzliche Gedanken erschütterten ihn.

"Mußte ich dich, du liebliche Blüte, in jener schreckenvollen Gewitternacht erretten, um dich so jung auf der
letzten Lagerstatt zu erblicken? Wie führt der Allwissende
die Pfade der Sterblichen! Wer sah damals das Heut!" —
Er schauerte zusammen in der ernsten Vetrachtung. —
"Die ewige Liebe fügt es gnädig mit dir! Was solltest du
schuldloses Kind auf dieser Welt, in die aller Jammer,
alles Grauen hereindricht!" —

Die Gegenwart stand finster, die Zukunft noch finstrer vor ihm.

Basilius hatte bas graue Haupt gesenkt und heftete ben starren Blick auf den Boden. Sein Körper flog in heftigem Zittern. — Lippach betete stumm. Im tiefen schauerlichen Schweigen nahte ber Augenblick ber schweren Entscheidung.

"Sie hat vollendet!" fprad Borbonius.

Schauerlich zuchte bas Wort burch jede Bruft.

"Mein Kind!" rief Rippell mit unbeschreiblichem Laut bes Schmerzes. Ugathe hing mit leisem Schluchzen in seinen Armen.

Borbonius ließ die Hand ber Entschlafenen, die er solange beobachtend gehalten, fanft niedersinken, beugte sich über sie und drückte ihr die Augen zu.

Lippach trat an ihr Lager, breitete bie Hände segnend über ihr Haupt und sagte leise: "Dir raufcht die Palme bes Friedens!"

## Siebzehntes Capitel.

Martiniz, Thuffta und Fabricius waren in der Wohnung Slawata's versammelt und saffen in eifriger Berathung.

Thysta war vor einigen Tagen aus Wien zurückgefehrt, wo er mit Lamormain vielfache Zusammenkunfte über die Lage Böhmens und die jetzt nothwendigen Schritte gehabt hatte. Er erstattete den Bericht darüber. Der Pater Lamormain war der Ansicht, daß das ganze Gerichtsverfahren durchaus nicht übereilt werden dürfe.

Martiniz war in der Ungeduld seines Hasses ganz das gegen. "Schlag auf Schlag mussen tie Urtheile und ihre

Bollstredung folgen", behauptete er eifrig. "Ihr wollt zu leise auftreten, Pater Thuffa!"

"Em. Gnaben mögen bebenten", antwortete biefer, "daß wir vor allem bie Sache bes Glaubens und ber Kirche führen!"

"Die führe auch ich", entgegnete Martiniz; "aber ich bin ber Meinung, daß Handlungen ihr förderlicher find als Worte. Ihr verweilt zu lange bei Euren Befferungs-versuchen; und wenn sie Euch gelingen, so . . . ."

"So wird es ein Sieg für die Kirche sein, wie wir feinen herrlichern erkämpfen könnten", siel Thufta ein.

"Ich bezweifle sehr, daß Ihr etwas erreicht", entgegnete Martiniz; "wenigstens nicht eher, als bis tiese verstockten Rebellen Ernst sehen."

"Er wird nicht ausbleiben."

"Er läßt schon zu lange auf sich warten. Durch bes Fürsten Krankheit haben wir nun eine volle Woche verloren; ber ärgerlichen Umstände, die bamit verbunden waren, nicht zu gedenken. Wir sind nahe am April! Es wäre unerhört, wenn der dreiundzwanzigste Mai herankäme ohne Genugthuung für uns!"

"Das wäre es", murmelte Fabricius, ter mit sichtlicher Ungebuld bem Gespräch zuhörte.

"Ja", nahm auch Clawata bas Wort, "biefer Tag ning festgesett bleiben; ber Schimpf, ber in ber Geschichte Böhmens an ihm haftet, muß burch bie Strafe ber Frevier gefühnt werben!"

"Er muß mit Blut gelöscht werden", fiel Martiniz ein.

Fabricius' finfterer Blid verlangte ftumm baffelbe. Toch beugte er fich auf die Papiere vor ihm und schrieb nur einige Borte für bas Protofoll ber Berathung nieber.

"Es ist gewiß gang unerläßlich ", nahm Thufta bas

Wort, "baß die Thaten dieses Tages schwer gebüßt werten muffen; der Tag selbst aber darf nicht bazu gewählt werben. Dann würde alle Welt uns anklagen, wir übten nicht Gerechtigkeit, sondern Rache!"

Martiniz wollte den Pater unterbrechen; doch diefer bat:

"Gestatten Ew. Gnaden, ich bitte Euch, daß ich meine Meinung ganz begründe; Ew. Gnaden werden mir dann gewiß beitreten. Alle Anhänger der Ketzer in ganz Deutschland", suhr er fort, "alle Kürsten, die sie in Schutz nehmen, öffentlich oder insgeheim, würden Wehe rusen über die blutzierige That! «Nicht den Abfall am Glauben, nicht den Aufruhr gegen den Kaiser, nicht den Hochverrath strafen sie», würde es heißen; «es ist nur die Rache Derer, die mishandelt und beseidigt worden sind.» — Bedenst, ihr theuren Herren, wie es in eurem eigenen Bortheil liegt, daß wir uns mit der Wahl dieses Tages nicht übereilen. Auch der Kaiser muß nicht als Bestrafer des Bergehens gegen ihn selbst dastehen, sondern als der Bertheidiger und Schutz-herr der Kirche; alsdann wird sein persönliches Gesühl gar nicht betheiligt erschienen!"

"Es ift etwas Wahres darin, Martiniz", entgegnete Slawata; "wir können in der Wirklichkeit eine schwerere Genugthung gegen uns durchsetzen, wenn wir den Anschein möglichst vermeiden, daß es überhaupt eine für uns ift!"

"Der Bortheil für Ew. Gnaden und ber für die Sache geben hand in hand", pflichtete Pater Thuffa bei.

"Mir ist darum zu thun", antwortete Martiniz fest, "daß man die Bestrafung des an mir und an uns begansgenen Frevels augenscheinlich erkenne! Auch ist Se. allershöchste kaiserliche Majestät in uns beleidigt und beschimpft,

denn wir standen als Höchstihre Stellvertreter da. Es ist wahrlich schon übel genug, daß so Biele dem wehlverdienten Lohn entgehen! Thurn wird sich höhnisch die Hände reiben."

"Er würde es noch mehr thun", bemerkte Thußka, "wenn er durch Ansetzung der Strafe am 23. Mai recht augenscheinlich sähe, daß man den Zorn hauptsächlich auf die Herbeiführer dieses Tages gerichtet hat und ihrer dech nicht Aller habhaft geworden ist!"

"Ich habe ben Muth, offen zu verlangen, daß bie an mir verübte schwere That und Beleidigung bestraft werde", sagte Martiniz wie zuvor.

"Ja, leiber!" unterbrach ihn Martiniz. "Sie haben zu gut gewußt, was ihrer harren müßte. Allein es ist eine Schmach!" — Er stand auf und ging unwillig im Zimmer auf und nieber.

"Darum eben", sagte Thufta, "muß man gar nicht ten Anschein haben, als sei es hauptsächlich um tiese zu thun. Hat boch ter Tob sogar schon Manchen ter Strafe entzogen, wie Colon von Fels . . . . "

"Und wenn wir noch länger zögern, könnte noch Mander auf biese Beise ber schuldigen Bestrafung entgeben", antwortete Martiniz. "Dieser hochmüthige Bürger, tieser Procurator Frühmein, ber seine Hand an mich zu legen wagte, wird auch vor bem Urtheil sterben!"

"Run", meinte Thyffta, "was biefen anlangt, so ist seine Strafe wol geschärft worden. Und vielleicht gerate bei ihm ließe sich hoffen, daß er sein Regerthum abschwöre, benn er ift so elend, daß er wol bald nachgiebig werben

wird. Und bedenkt, Herr Graf, welch eine Glorie für die Kirche, wenn er, der die giftige Feder seines Umtes so hartnäckig gegen uns gerichtet hat, wenn gerade er reuig umkehrte!"

"Ich glaube nur an feinen Erfolg", antwortete Martiniz. "Habe ich es boch an Borbonius erfahren, wie ftarrsfinnig diese Ketzer sind, zumal wenn sie sich der Furcht ledig sühlen! Aufschub gibt ihnen Hoffnung, Hoffnung Starrsinn. Und überhaupt, was Ihr bis zum 23. Mai nicht erreicht — wann hofft Ihr es zu erreichen?"

"In jedem Falle", beharrte Thußka, "würde die Wahl dieses Tages schädlich sein. Was ich bei meiner letzten Unwesenheit in Wien mit Sr. Hochwürden dem Herrn Beichtvater Sr. kaiserlichen Majestät darüber vorläusig gesprochen, läßt mich sogar die Genehmigung bezweisseln!"

"Ja, wenn die Sache in Wien schon beschlossen ist", sagte Martiniz bitter empfindlich, "so wird mein Einspruch freilich vergeblich sein und ich muß mich fügen!"

"Soll ich bemgemäß protofolliren?" fragte Fabricius und setzte die Feber an.

Martiniz nicte stumm.

"Glaubt mir, Herr Obristburggraf", nahm Thyßka ruhig wieder das Wort, "Ihr werdet bald gewahr werden, daß Euer eigener Bortheil in der Wahl eines andern Tages liegt. Auch ist noch so viel Arbeit, daß wir nicht so früh fertig werden könnten!"

"Sollen etwa bie Urtheile gegen bie Flüchtigen auch aufgeschoben werben?" fragte Martiniz.

"D nein, darüber habe ich gestern mit Er. Durchlaucht schon gesprochen", fiel Clawata ein; "sie werden bestimmt

zu ber abgelausenen Frist publicirt. Um 2. Upril werden sie durch die Herolde an den Straßenecken nochmals aufgesordert, sich zu stellen. Wenn sie es drei Tage versäumen, wird das Urtheil durch die nämlichen Herolde öffentstich ausgerusen. Das Decretum desfalls ist schon ausgesertigt."

"So geschieht boch etwas", sagte Martinig.

Fabricius fagte murmelnt, indem er bie Notiz niederfchrieb: "Es ist ein Schwertstreich burch ben Wind."

"Aber er verbreitet doch Schrecken", antwortete Slawata; "es werden Manchem die stolzen Flügel dabei sinken!"

"Zumal wenn brei Wechen später die Vollziehung eintritt", sagte Thußfa, "wenn am 25. April die Namen ber stolzen herren am Galgen stehen und ihre Güter eingezogen werden! Ich benke, die sorglose Zuwerlässigkeit ber Gefangenen wird badurch einen Stoß bekommen, der sie unsern Ermahnungen etwas zugänglicher macht."

"Ich fürchte immer noch, die Milbe Er. Majestät zieht zurud", bemerkte Martiniz. "Es sind ihrer zu Biele, die in biesem Sinn auf ben Raiser einwirken. Auch die Reichsfürsten, ber Kurfürst von Sachsen . . . . "

"Neber ben bürsen Ew. Gnaben ganz ohne Sorgen sein", antwortete Thyffta mit einer spöttischen Bewegung; "borthin sind wir aufs beste vertreten. Und wenn Sachsen schweigt, wagen sich die Andren gewiß nicht hervor. Die Gewalt der protestantischen Union ist vorüber. Wir sind barüber ganz genau unterrichtet. Sie wird bas Ende bes nächsten Monats nicht erleben!"\*)

<sup>\*)</sup> Siftorifch.

"Se. kaiserliche Majestät verläßt ben Weg ber Gerechtigkeit gewiß nicht, ba ber Weg ber Gnade hier ganz unzulässig wäre!" entgegnete Thußka. "Ich weiß es aus Er. Hochehrwürden eigenem Munde, daß Se. Majestät in dem Punkte ganz entschlossen ist!"

"Und wenn Befehrungen erfolgen?" fragte Martinig.

"Eine Befehrung, um von der weltlichen Strafe befreit zu werden, würde nicht als solche angenommen werden, — nur einige Milberung könnte eintreten. Das weltliche Berbrechen bliebe denn doch immer der weltlichen Beftrafung!"

"Ja, wenn man barin nur fest bleibt!" entgegnete Martiniz. "Allein ich weiß boch, daß man Hoffnungen gegeben hat . . . ."

"Hoffnungen!" erwiderte Thuffta, und zum ersten mal bei biefer Unterredung spielte ein Lächeln um seine scharfen Lippen — schärfer als biese.

Es entstand eine lange Paufe. Man ichien sich ver- standen zu haben.

"So ware auch bas abgethan", begann Martiniz wieber; "allein die wichtigste Frage liegt noch vor. Was ist die Ansicht Sr. Hochehrwürden in Betreff bes Urtheils über bie Berstorbenen?"

"Darüber", antwortete Thyffa, "fann ich Ew. Gnaden völlig beruhigen. Für uns ist Flucht aus dem Leben und Flucht aus dem Lande völlig eins; ja, die erste noch schlimmer, weil sie jede Möglichkeit der Rückehr zum wahren Glauben abschneibet."

"So benkt ber Herr Beichtvater", fagte Clamata. "Aber ber Raifer?"

"Ge. Majestät ist gang einverstanden. Barum sollen auch tie Witwen und Baisen ber Gestorbenen einen Bor-

zug haben vor den Frauen und Kindern der Lebenden? Was man diesen von Gott schon vor sein Gericht gerusenen Verbrechern an irdischer Strafe noch zusügen kann, darf ihnen nicht geschenkt werden!"

"So ist der herr Pater Lamormain auch einverstanden mit den Urtheilen, die wir ihm vorgeschlagen haben und auf welche die kaiserliche Commission eingegangen ist?" fragte Slawata.

"Bollfommen! Insbesondere mit der Einzichung aller Güter und sonstigen Besitzthümer", antwortete Thußka. "Die Kosten des Kriegs sind ja auch so groß, daß der Besitz der bis jetzt vor die Urtheilscommission Er. Majestät gezogenen Rebellen lange nicht ausreichen wird, um sie zu decken."

"Und ben Beraubten, Gemishandelten muß bech wol Erstattung und einige Entschädigung werden?" fragte Martiniz.

"Se. faiserliche Majestät wird ber Auspeferungen und Leiben Ihrer getreuesten Diener gewiß jetzt eingebenk sein. Se. Hochwürden hat mir darüber die vollständigste Gewißheit gegeben; in mehrfältigen Gesprächen die er mit Er. kaiserlichen Majestät geführt, hat unser erhabener, großmüthiger Derrscher sich barüber so zufrieden stellend ausgesprochen, als es sich nur irgend erwarten läßt. Auch alle Mitglieder des richterlichen Commissoriums werden ihren Antheil erhalten. Die Familien des hohen öfterreichischen Abels, dessen Säupter an dem Kampse theilgenommen haben . . . ."

"Darf ich bem entsprechend zu Protokoll anführen?" fragte Fabricius, bessen begieriges Ange bei biesem Theil bes Gesprächs geslammt hatte.

"Unbedingt, herr von Sohenfall", antwortete Martiniz. "Sind auch bie Protofolle unserer besondern Berathungen nicht als streng amtliche zu betrachten, jo geben fie boch einen Anhaltepunkt für manche Fälle."

"Ich habe es nie unterlassen, Sr. Durchlaucht Kenntniß tavon zu geben; auch sind bereits Abschriften in Arbeit", bemerkte Slawata.

"Diesen Mittag hat der Schreiber, den mir der Pater Thuffta zugewiesen, die Abschrift der drei ersten Protokolle vollendet", ergänzte Fabricius; "sie sind hier zur gefälligen Unterschrift der Herren. Die copia vidimata habe ich bereits attestirt."

"Der Schreiber ist boch zuverlässig — baß er nichts unter bie Leute bringt?" fragte Martiniz.

"Ganz vollkommen", sagte Thiska; "er ist mir von dem Kanzleiausseher des Herrn Erzbischofs Lohelius empsohlen, wo er schon seit etlichen Monden arbeitet und der ihm das günstigste Zeugniß gibt."

"So?" entgegnete Martiniz. "Dann könnte ich ihn auch für mich gerade beschäftigen, da ich jetzt Mancherlei zur Copie liegen habe. Wie ist sein Name?"

"In ber That, ber Name ist mir entfallen", antwortete Thussela.

"Bolkmar, Ew. Hochwürden!" entgegnete Fabricius. "Er copirt deutsch und latein durchaus zuverlässig; böhmisch auch ganz leidlich."

"Ihr fönntet mir ihn gelegentlich einmal zuschicken, herr von Hohenfall", sagte Martiniz.

Fabricius verbeugte sich. Er nahm zugleich die Prototolle aus seiner Mappe und legte sie Slawata, Martiniz und Thyska zur Unterschrift vor.

Sie blätterten barin, mahrend Fabricius an bem Protofoll ber gegenwärtigen Sitzung weiter schrieb.

"Fürft Liechtenstein", bemerkte Clawata, "bat mir gu=

gesagt, diese Abschriften unseren Freunden in der Commission mitzutheilen, damit sie ganz übereinstimmend von unseren Ansichten unterrichtet sind. Außeramtlich, versteht sich. Sie schließen sich aber unseren votis gewißlich an."

"Um auf den Gegenstand unserer heutigen Besprechung zurückzukommen", hub Martiniz wieder an, "so ist es unsbezweiselt, daß, wenn die Kriegskosten ebenfalls durch die in Beschlag genommenen Güter der Hochverräther mit gezeckt werden sollen, ter Entschädigungsantheil, welcher auf Diesenigen fällt, die Blut und Leben für ihre Pflicht im Dienste Sr. Majestät und ber heiligen Kirche gewagt haben, nicht sehr erheblich sein kann."

"Ihr irrt, Martiniz", antwortete Slawata. "Wir haben schon vor drei Jahren zu Wien eine Zusammenstellung der versallenden Güter gemacht; sie ergibt einen ansehnlichen Werth. Die Nosenberg'schen Güter allein . . . . . "

"Ja", erwiderte unterbrechend Martiniz, "wenn wir bei den Wenigen, die zur Rechenschaft gezogen sind, nicht stehen bleiben . . . . "

"Ei, daran ist nicht zu denken!" siel Thyska ein. "Se. Hochwürden hat sich schon darüber geäußert. Wenn nur erst die Häupter bestraft sind, daß eine gewaltsame Ersbebung nicht mehr gefürchtet werden kann . . . ."

"Die fürchte ich ohnehin nicht", unterbrach Martiniz, "wenn wir mit Festigkeit verfahren!"

"Wenn Mansfeld erst Böhmen geräumt hat, wenn wir Tilly's und der bairischen Armada mit ihrer Aufseherschaft ledig sind, dann müssen die Magnahmen ins Große ausgedehnt werden", sagte Thyfika.

"Nun, ter Herren wären wir ja schon letig", siel Martiniz bem Bater ins Wort; "Tilly liegt ja vor Pilsen. Wenn er nur nicht zu lange ba liegen muß!" "Der Horr Pater Lamormain", suhr Thussta fort, "hat Sr. Majestät dem Kaiser schon Borschläge über Das gesmacht, was Ew. Gnaden in Betreff der Entschädigungen im Sinne haben; sie schließen sich ganz Dem an, was Se. Majestät als Erzherzog von Steiermark in seinen Erbelanden gethan. Nicht in Böhmen allein, auch in Mähren, Schlesien, der Lausitz, werden die großen Massen zur Bersantwortung gezogen werden! Das ist zum Heil der Kirche und zur Sicherung gegen neue ketzerische Ausbrüche unersläßlich!"

"Unerläßlich!" befräftigte Martinig.

"Und nicht mehr als billig", pflichtete Glawata bei.

"Es wird freilich großes Geschrei darüber erhoben wers den, auch im deutschen Reich ", meinte Martiniz, "allein man muß bessen nicht achten!"

"Es ift auch schon auf eine begründete Zurückweisung solcher Einmischungen, wenn sie je stattsinden sollten, gebacht", versetzte Thysta. "Es darf aber auch hier nichts übereilt werden. Sr. Hochwürden Meinung ist, daß man die Bestrasung der Häupter und die Einziehung ihrer Güter erst still vorübergehen lasse. — Einige Zeit nachher, wenn die Mitglieder der Stände und die andern ihrer Schuld wohl Bewußten in großer Sorge schweben, was mit ihren Besitzthümern geschehen möchte, sodaß sie sich so unterwürsig halten als möglich, dann muß eine allgemeine Begnadigung veröffentlicht werden."

"Begnadigung?" rief Martiniz.

"Unter Bebingungen", ergänzte Thuska sogleich. "Es wird ihnen erklärt, daß sie Alle das Leben verwirkt haben, wie die Hänpter, daß man ihnen aber aus kaiserlichen Gnaden Leben und Ehre sichern wolle. Ihr Besitzthum dagegen milse dem Kaiser anheimfallen, weil sie alle diese Unruhen ver-

anlaßt hätten, und zur Tilgung ter baraus Sr. Majestät unvermeiblich entstandenen Kosten und Schulden große Summen erfordert werben."\*)

"Gang in ber Ordnung!" fagte Martinig.

"Damit aber Niemand sich über zu harte Strase besichweren könne, so wollen Se. Majestät genehmigen, daß bie minder Schuldigen im Besitz ihrer liegenden Gitter verbleiben und nur einen Antheil ber Kosten tragen sollten. Es müsse aber ein Jeder sich binnen fünf oder sechse Bochen nach dieser Bekanntmachung bei Sr. Durchlaucht dem Herrn Fürsten von Liechtenstein stellen und schriftlich selbst sein Bekenntniß einreichen, in welchen Stücken er sich gegen Se. Majestät den Kaiser vergangen habe."\*\*)

"Gut, sehr gut!" bestätigte Slawata. — Fabricius blinzelte scharf aufhordend über bas Papier vor ihm.

"Und bann?" fragte Martinig gespannt.

"Wer das unterläßt, der ladet die Schuld der beleistigten Majestät unverzeihlich auf sich; wer nicht vollsständig seine Schuld bekennt, der geht jeglicher Gnadensmaßregel verlustig. Wer aufrichtig Alles bekennt, der hat seinen Urtheilsspruch zu erwarten! — Es wird außerdem Allen eine und dieselbe Formel des Vekenntnisses und der Abbitte vorgeschrieben."\*\*\*)

"Wir werben ba, wenn sie die Wahrheit bekennen, ein gutes Sündenverzeichniß erhalten!" sagte Martiniz halb für sich.

"Allein auch eine gute Grundlage zu Urtheilssprüchen!" nahm Thuffa wieder das Wort. "Und überall, wo wir

<sup>\*)</sup> Historisch.

<sup>\*\*)</sup> Siftorifd).

<sup>\*\*\*)</sup> Siftorifch.

nicht die änserste Strenge eintreten lassen, haben die Ketzer noch für Begnadigung zu danken! Werden dann Einwürfe von außerhalb erhoben, werden Gesuche eingereicht, so lautet die Antwort, daß nur Diejenigen bestraft worden seien, welche sich selbst zum Hochverrath bekannt hätten."\*)

"Sehr gut, fehr vorsichtig", fagte Clawata.

Martiniz stimmte bei: "Ja, wenn wirklich bergestalt verfahren wird, läßt sich eine angemessene Genugthuung für bie schweren Opfer und Beleidigungen hoffen. Könnten wir das als unseren Antrag mit in unser Protokoll aufnehmen? Schwarz auf weiß ist sehr gut für folchen Fall!"

"Ich würde vorschlagen, der Sache als eines Gerüchtes zu erwähnen", gab Thußfa zur Antwort, "das aber ganz mit unseren Hoffnungen und Ansichten übereinstimme."

"Gut! Ich bin's zufrieden!"

Fabricius richtete einen fragenden Blid auf alle Drei. Sie nidten. Er fchrieb.

Das Protofoll war vollendet. Fabricius stand auf und verlas es. Sie unterzeichneten und gingen. — —

Fabricius blickte das Protokoll nochmals durch; als er gegen den Schluß kam, spielte ein höhnischer Zug um feisnen Mund.

"Das ist wahr", sagte er lächelnd, "bie herren von der Gesellschaft Jesu sind unsere Lehrmeister! Vortrefflich, herr Beichtvater, vortrefflich!"

Er nahm die Papiere zusammen und verließ gleichfalls das Gemach.

<sup>\*)</sup> Sistorisch.

## Achtzehntes Capitel.

Seit länger als zwei Monaten schmachteten jetzt tie edelsten Männer Böhmens in Gesangenschaft, erschwert durch die geistigen Qualen peinvoller Berhöre und Betehrungsversuche. Getrennt von den gesiebten Ihrigen erduldeten diese, zu den ersten Opfern Ersehenen, schon vor der Entscheidung ihres Geschicks eine Marter, die der härtesten Strase gleichtam. Ihre Zusunft war in schauerliches Dunkel gehüllt; einzelne flüchtige Schimmer der Hoffenung, welche ihnen auftauchten, wurden vielleicht nur abstächtlich erregt, um ihre Krast zum Ertragen längerer Marter der Ungewischeit zu erhöhen. Denn das Schwerste ist die Wiege zwischen Hoffen und Fürchten!

Jeten Tag liefen Gerüchte in ber Stadt um, bie, wenngleich verstohlen, boch bis in die Kerker brangen, und bald einen Gnadenspruch hoffen, balt eine weitere Auszehnung und Erschwerung der Strafen fürchten ließen.

Durch Stand und Stellung waren es gerade die ersten unter ben Befangenen, an benen die geistigen Qualen am unablässigsten versucht wurden; weil sie wichtigsten Beispiele für das Strafurtheil, die glänzendsten für die Siege der Kirche darboten.

Die zwei zur Abhaltung ber Berhöre bestimmten Mitglieber bes Gerichts, bie Doctoren ber Rechtsgelahrtheit Otto Melanber und Daniel Kapper, zwei leichtfertige, vom Glauben abgefallne Männer\*), waren es, welche biefe

<sup>\*)</sup> Hiftorisch.

geistige Folter im Namen bes weltlichen Gerichtes übten; im Namen ber Kirche handelten bie Brüder ber Gesellsschaft Jesu.

Graf Andreas von Schlid, vom Könige Friedrich jum oberften Bermalter ber Lausitz eingesetzt, bon ben Ständen zu ihrem Führer gewählt, ber Mann ber ebelften Gaben, bes reinsten Lebensmanbels, helbenmüthig, fanft. weise und fromm, ber ununterbrochen bas festeste Bertrauen feiner Standesgenoffen, bes gangen Bolfes genoffen hatte: er war es, ber auch in ber Abschätzung ber Feinde ant fdwersten wog. - Darum hatte fich ihr begierigfter Gifer auf ihn gerichtet. Der Graf, ber bie Gefinnung feiner Geaner wohl erfannte, war fogleich nach ber unglücklichen Schlacht in bas Rachbarland Sachsen geflüchtet. Der Rurfürst Johann Georg war ben Ginflüffen feines geiftlichen Raths und Beiftandes, bes erbitterten und mahrscheinlich auch bestochenen Soe von Hoenega erlegen. und hatte auf beffen unabläffiges Undringen ben eblen Müchtling feinen Feinden überliefert! Nichts fonnte ber Graf biefen mehr entgegensetzen als bie Soheit feiner Gesinnung. Mit biefer gewaffnet, faß er im Berichtszimmer auf bem Schloft, feinen Berhörrichtern Melander und Rapper gegenüber. Gine würdige, mannliche Geftalt, tief gebeugt burch ben Schmerz, boch noch in ber Rraft ber Jahre - er zählte funfzig, - und burch ben ungebrochenen Muth, die standhafte Glaubensfestigkeit erhoben. Er hielt bas Ange ruhig gespannt auf bie beiben Beiniger, bie ichen burch die letten hochherzigen Antworten, die er ihnen auf unwürdige Fragen gegeben, verlegen neue zu erfinnen, in ben Ucten blätterten.

Der Fürst Liechtenstein, welcher bem Berhör beiwohnte, ging im leisen Gespräch mit Thuffta auf und nieber.

Nach einer längern Paufe, mahrent welcher ter Graf tie Wilrte seiner Haltung gleichmäßig beibehielt, in ten Zügen ter Nichter tagegen tie Blaffe tes Vertruffes mit ter Glut tes Sifers wechselte, fragte Kapper:

"Angeflagter beharrt also babei, jedes ber augenscheinlichen, strasbaren Motive des verbrecherischen Aufstandes abzuleugnen?"

"3d fann mich zu keiner Schult bekennen", antwortete ber Graf fest.

"Angeklagter hat notorijd tas Schwert hodverrätherijderweise gegen seinen Kaiser gezogen", hielt Melander ihm vor.

"Ich und wir Alle haben", entgegnete ber Graf mit Heheit, "nur von ber äußersten Nothwendigseit gedrängt, bas Schwert gezogen, um die wehlverbrieften Rechte bes landes und unseren Glanben zu vertheitigen! Es war unsere Pflicht, und wird unser Nuhm sein vor Mit- und Nachwelt!"

"Ihr würdet wohlthun, Graf Schlid", fagte Fürst Liechtenstein, ber bleich vor innerer Aufwallung näher getreten war, "wenn Ihr, statt Euch Eurer Verbrechen hochmithig zu rühmen, einige Reue barüber an ben Tag legtet; sie könnten bes Kaisers Majestät bewegen, ben Urtheilsspruch burch Gnade zu milbern."

"Fürst Liechtenstein", antwertete ter Graf aufstebent und maß ihn mit einem Blid, ber wie ein Schwert in bas Herz tes erbitterten Verfolgers brang, "ich babe nichts zu bereuen."

"Dieje Erklärung menigstens burfte Ench gereuen!"

"Diemals!" fprach ber Graf ruhig.

"Und boch!" begann Thuffa, ber gleichfalls bem Berbörtifch näber getreten mar, mit fromm fußem Ten. "Benn Euer Herz burch die Erfenntniß der Wahrheit erst wieder geläutert würde, wenn Ihr die Wohlthat des reinen, unumstößlichen Glaubens der heiligen Kirche wiederum empfändet, so würde Euch auch in der christlichen Demuth die Rene über Eure Verirrungen zurückhehren."

Der Graf erwiderte nur burch einen Blick edlen Unwillens. — Thußka gab die Hoffinung noch nicht verloren.

"Die Kirche nimmt jeden Reuigen auf; und eine bußfertige Abbitte zu den Füßen Sr. Majestät des Kaisers würde Euch vielleicht auch die Gnade des irdischen Richters erwerben!"

"Ich habe für nichts Abbitte zu leisten", fagte ber Graf in einem Ton, dem man anhörte, daß das Maß seiner Gebuld erschöpft war. "Und ich weiß, daß kein Einziger Derjenigen, die mit mir Eure Gewalt dulben, sich zu einer Abbitte erniedrigen wird, zu der ihn kein Gefühl der Schuld treibt."\*)

"D, Ihr folltet Euch folder Gefinnung schämen", entgegnete ber von innerm Grimm kochende Fürst Liech= tenstein.

"Schämen?" rief ber Graf mit einem Flammenblich bes Unwillens auf alle Anwesende. Doch bezwang er seine Aufwallung. Er schwieg einige Augenblicke, dann erhob er sich gleich einem König, blickte rings umher und sagte ruhig, aber mit starker Stimme: "Zu schämen hat sich hier Niemand als Ihr. Schämt Euch Eurer Erpressungen, Eurer Naubgier\*\*) gegen die unglücklichen Bewohner dieser

<sup>\*)</sup> Hiftorisch: Reiner befannte fid) schuldig, Reiner bezeugte Reue, Reiner wollte Abbitte leisten. (Mailath, III, S. 38.)

<sup>\*\*)</sup> Sifterifch.

Stadt. Schämt Euch, daß ich hier vor Euch stehe. Denn nicht durch den Sieg, den des himmels hand Euch verliehen und vielleicht wieder entwindet, durch schnöden Verrath und Bestechung bin ich in Eurer Gewalt. Der Fürst mag vor Scham erglühen, der an mir, einem Flüchtling und Glaubensgenossen, zum Verräther wurde, weil ihn die Ränte Eurer und seiner Priester umstrickten! Euch Alle wird Schmach und Fluch der Mit = und Nachwelt treffen. Wir haben ihre Richterstimmen nicht zu schene!"

Die Anwesenden waren wie erstarrt vor dieser kühnen Sprache der Wahrheit. Thyska, der sich am wenigsten wohl dabei befand, wollte den Fürsten bewegen, den Saal zu verlassen. Er wandte sich zu ihm und sagte leise: "Kommen Ew. Durchlaucht; weichen Sie aus der Gegenwart eines Menschen, den die Verzweiflung zum Wahnssinn treibt!"

Doch ber Fürst blieb.

"Gestatten Euer Durchlaucht, das Berhör in der Ordnung fortzusetzen?" fragte Doctor Melander; "wir waren
dabei den Angeklagten über die augenfälligen Ursachen, die
zu der hochverrätherischen Nebellion getrieben haben, zu vernehmen. — Setzt Euch wieder, muß ich bitten", wandte er
sich zum Grasen. Dieser that es. "War es nicht gleich
aufänglich Eure Ubsicht, Böhmen von dem Hause Habsburg loszureißen?"

Graf Schlidt schwieg.

"Wolltet Ihr nicht ben Thron seiner kaiserlichen Majestät umstürzen und Hochtieselben Ihrer Erbländer berauben?"

Schlick schwieg.

"Wolltet Ihr nicht die heilige katholische Religion im Lande völlig ausrotten und das Ketzerthum überall einsführen?"

Da ber Graf wieberum nicht antwortete, sagte ber Doctor Kapper: "Ich muß Euch bemerkbar machen, Herr Graf, daß Euer hartnäckiges Schweigen Euch zu nichts helfen, sondern den Rechtsfall für Euch nur erschweren kann, da alle diese Berbrechen, die Euch zur Last liegen, offenkundig sind und gar keines Beweises bedürfen, wie denn auch das Gericht dessen nicht bedarf, und weder auf Euer Schweigen noch Leugnen Rücksicht nehmen wird. Ich rathe Euch daher, thut die Geständnisse ohne Rückshalt."

Da erhob sich ber Graf abermals. Ebler Zorn glühte in seinen Bliden.

"Was verlangt Ihr für Geständnisse", sprach er mit Hoheit. "Die Geständnisse, welche wir thun konnten, haben wir gethan, ehe wir vor Eurem Gericht standen. Wir haben sie in öffentlichen Schriften gethan, die wir an des Kaisers Majestät selbst richteten, zur Rechtsertigung unsserer That vor ihm und vor ganz Böhmen und Deutschsland."

Die Rebe floß wie ein Feuerstrom von feiner Lippe.

"Wir haben zu den Waffen gegriffen, weil jedes andre Mittel gegen die ungerechten und gewiffenlosen Statthalter Sr. Majestät erschöpft war. Wir haben zu den Waffen gegriffen, um die uns von Sr. kaiserlichen Majestät selbst verliehenen Nechte in dem Majestätsbrief des Kaisers Rudolphus, den Gott segne, zu beschützen. Diesen kaiserschen Brief haben die Statthalter des Kaisers selbst öffentlich einen Schaltsbrief genannt. \*) Sie haben uns, die wir in dem von Sr. Majestät bestätigten und anerkannten Glauben dem Herrn dienen, ewig versluchte Keger und

<sup>\*)</sup> Siftorifch.

"Genug entlich tiefer läfterlichen Reben", unterbrach, Doctor Melanber, bleich vor innerer Erregung, ben Sprechenben.

"Nein! 3d will reben", entgegnete ber Graf mit einer flammenten Entschloffenbeit, tie feine Richter verftummen machte, und eble Bornebrothe farbte feine Wangen. "3hr follt meine Geftaneniffe gang baben! - - Diefe Betruder haben unfere Chen burch 3mang gehindert, und bie Taufen unserer Rinder nicht gebuldet! Durch jegliche Gewaltthat, jete Bufe unt Marter baben fie unfere armen Brüber gur fatholischen Rirde binübergezwungen und fie gu Beuchlern gemacht, ober ihre Geelen burd Abtrünnigfeit verterbt! Mit milben Sunden bat man bie Unglüdfeligen in tie Meffe gebett! Go baben Gure Stattbalter bes Raijers Edutbrief geehrt und vollzogen! Und barum baben wir und endlich ihrer Gewaltthat burch gerechte Gegenwehr entlerigt. Das fint rie Grunte, weshalb ich rie Baffen erhoben babe, und mare mein Urm frei, fie immer neu erbeben mirte. Laft mich unfere beiten Rechtfertigungs-

<sup>\*)</sup> Diftorisch.

briefe hier, und vor offenem Gericht, vor allem Volf vorlesen. Zu allen Gründen, die dort angeführt sind, bekenne ich mich. Ich werde keinen verleugnen!"

Dabei richtete er sich stolz empor und erhob bie Rechte wie zum Schwur.

"Sucht Ihr aber andere Gründe", fuhr er begeistert fort, und riß sein Aleid auf, daß die nackte Brust sichtbar wurde \*), "nun so zerreißet diesen Leib in tausend Stücke, durchwühlt alle Eingeweibe dieser Brust, dieses Herz, Ihr werdet andere nicht finden!"\*\*)

Sein Auge warf Blitze; seine Brust flog. Seine Rich= ter waren wie erftarrt; doch sie zitterten.

Der Angeklagte bebte nicht. Die lodernde Flamme seines gerechten Zornes senkte sich wieder, aber das Licht der Wahrheit, das ans ihr erglühte, strahlte hell. Ruhiger, erhabener schloß er seine Rede, indem er den Blick voll Beretrauen gen Himmel wandte.

"Für Freiheit und Glauben nußten wir zum Schwerte greifen. Des herrn unerforschter Wille gab Euch ben Sieg und uns in Eure hande! Unser Los ift schwer, boch bes herrn Wille geschehe!"

Gine Tobtenftille herrschte im Saal.

"Das Verhör ist für heut geschlossen", befahl der Fürst und wandte sich zur Thür. Thusta folgte ihm.

Die Richter standen auf. Melander winkte, den Grafen wegzuführen.

"Ihr habt Eure Lage sehr verschlimmert", sagte er ihm, als bieser ungebengten Hauptes an ihm vorüberschritt.

<sup>\*)</sup> Siftorifch.

<sup>\*\*)</sup> Sistorische Worte.

"Sie ist nicht schlimmer als die aller meiner Brüder; tenn Keiner beuft anders und Keiner wird anders sprechen", antwortete Schlick hohen Sinnes und wandte ihm fielz ben Rücken.

Sein Wort mar Wahrheit!

## Neunzehntes Capitel.

Die beiben Doctoren ber Rechte standen einander allein gegenüber. Keiner mochte bem Andren eingestehen, was er empfand, wie sich Jeder vernichtet fühlte vor dem hohen Sinn bes Angeklagten und ben lebendigen Zeugnissen ver Wahrheit, die aus seinen Worten redeten.

"Se. fürstliche Durchlaucht hat besohlen bas Berhör solle für heut enden", wandte sich Doctor Kapper zu Melander; "wie versteht Ihr bas, werther College? Sollen wir überhaupt heut bas Berhör nicht fortsetzen, ober nur bas des Grafen Schlick abbrechen!"

"Ich weiß nicht wie es Se. Durchlaucht verstanden bat", war Melander's Antwert. "Allein es ist noch so viel zu thun, daß wir wol besser thäten, den Tag nicht ganz zu verlieren!"

"Also wollen wir die Andren vorführen laffen?"

"Ich benke ja. Es ist auch besser, baß es geschieht bevor bie Nachricht von bem Borgang hier von Mund zu Munde läuft; bies ist bei aller Borsicht boch nicht zu hintern, ba man ben Gesangenen zu viele Freiheit im Verkehr

läßt. Und bie Sartnäckigfeit ber Andren könnte fich leicht auf bas Beispiel Schlick's stützen, wenn fie von seiner Art ber Aussage hörten."

"Es stehen noch auf der Liste für heut", sagte Kapper und nahm ein Blatt vor: "Der Kammerpräsident Christoph von Harrant, der Freiherr von Bila, Otto von Loß, der Landfämmerer Procopius Dworschetzt von Olbramowitz, und der Schloßhauptmann Dionnsius Czernin."

"Wir wollen schen, wie weit wir mit ihnen kommen", antwortete Melander. "Ich werde Harrant vorführen lassen."

Er gab bem Gerichtsbiener ben Befehl.

Christoph von Harrant trat ein, in der ihm eignen würdevollen, doch bescheidenen Haltung. Er ging bis an den Tisch und blieb stehen. Doctor Melander dentete auf den sie Angeklagten hingestellten Sessel, Graf Harrant beachtete den Wink nicht. Er blieb aufrecht stehen und ließ das Auge gelassen auf dem Verhörsrichter ruhen. Es war etwas Eignes in dieser still bescheidenen Ruhe, was die Richter in Verlegenheit brachte.

"Euer Name?"

"Christoph von Harrant, Freiherr von Bezoruczicz und Bolczit, Erbherr auf Petska, Prafibent ber Reichskammer ...."

"Dieser Titel wird nicht anerkannt, unterbrach ihn Doctor Melander.

"Präsident ber Reichstammer", wiederholte Harrant mit Nachdruck, "ernannt von Sr. Majestät dem Könige Friedrich bem Ersten."

"Es gibt feinen König Friedrich von Böhmen", antwortete Melander. Doch Harrant beachtete ben Einwurf nicht.

"Guer Alter?"

"Zweiundfunfzig Jahre."

"Ihr seib geständig Sochverrath an Gr. Majestät bem Raiser geubt zu haben?"

" Dein!"

"Ihr habt ben Gibidwur, ben Ihr Gr. Majestät bem Könige Ferdinand von Böhmen geleiftet, gebrochen?"

"Nein! — Der König Ferdinandus brach seinen Sit, da er die beschworenen Bedingungen nicht erfüllte. Dadurch wurde ich des meinigen lebig!"

"Ihr wollt Eure schwere Schuld nicht eingestehen?"

"Ich bin mir feiner Schuld bewußt."

"Geständniß und Abbitte könnten Euch Onade er= werben."

"3d hoffe auf bie Gnabe jenfeits."

"Ihr hoffet vergeblich", ließ sich eine tiese Stimme vernehmen. Es war Thysta's, ber in ben Verhörsaal zurückgesehrt war. "Wollt ihr, würdige Ferren", wandte er sich
zu Kapper und Melander, "mir diesen Angeklagten überlassen? Seine Seele ist weit verirrt; ich hosse ihn zum Pfade bes Heils zurückzuführen. Gelingt es mir, dann wird er auch euch die geziemenden Antworten geben."

Mit trübem Ernst erwiderte Harrant: "Ihr irrt, Herr Pater! Wie die früheren Versuche, die Ihr gemacht, mich zu einem Abfall zu bewegen, so wird auch dieser vergeblich sein. Leider weiß ich, daß Ihr an andrer Stelle, wo es meinem Herzen das bitterste Weh bereitet, glücklicher zu sein hofft!"

"Wenn Eure würdige Gemahlin", antwortete Thufita, "ihr Herz ber mahren Lehre öffnet, in ben Schos ber heiligen Kirche zurückzukehren trachtet, so sollte bied Ener Herz erquicken und erweichen, statt es zu verhärten."

Eine Thrane glanzte in bes eblen Mannes Ange. -

Er überwand seinen Schmerz und erwiderte mit ruhiger Fassung: "Ich habe Europa, Asien und Afrika durchreiset"), habe den Glauben vieler Bölker geprüft, ihn gegen die Lehre der Heiligen Schrift gehalten, und keine reiner gesunden als diese, mit der mein Glaube einer und derselbe ist. Ich werde tren in ihm beharren, und mein heißestes Gebet wird sein, daß alle die Meinigen mit mir darin ausharren."

"Ihr würdet das ewige Berberben über fie herabrufen, benn verdammt find Die, so von dem Schos ber heiligen katholischen Kirche abfallen", rief Thuffa eifernd.

Melander und Rapper, Die bem Gespräch aufmerksam zuhörten, nichten Beifall.

Sarrant antwortete mit fanfter Bürbe:

"Mein Glaube lehrt mich Dulbung. Ihr verfolgtet uns; wir nicht Euch! Ich war der treue Sorger für die Lehrer Eures Glaubens, als der unfrige frei geübt werden durfte.\*\*) So hoffe ich auf des Herrn ewige Barmherzigfeit auch für die Meinen, wenn Ihr sie auf den Weg des Irrthums verlockt."

Thyffa wußte nichts zu erwidern. Nach langer Paufe sagte er:

"Eure Verstocktheit wird Euch die Pforten des himmels schließen und in die der Verdammniß stoßen."

"Bebenkt auch Eure Lage vor dem welklichen Gericht", ermahnte Melander. "Ihr habt die mörderischen Geschoffe auf des Kaisers Burg, auf sein heiliges Haupt selbst gerichtet! Diese Anklage schreit um Rache wider Euch!"

"Der Raifer wurde Euch zweifelsohne Gnade gemähren, wenn Ihr Euch nur zuvor die Aufnahme in den Gnaden=

<sup>\*)</sup> Historisch.

<sup>\*\*)</sup> Siftorifch.

ichos ber Kirche erworben hatter!" brang Thufta noch

einmal auf Harrant ein.

"Ich habe gethan mit Schmerz, was bas Gebot bes Krieges forberte. Der Flug ber Geschosse stand nicht in meiner Hand. Gott führt bie Kugel ihre Wege. Seine Gnate ist die einzige, auf die ich hoffe."

"Führt ben Angeklagten in sein Gefängniß zurud", gebot Melander mit gerunzelter Stirn. — "Es ift verzgeblich!" rief er aus, als Harrant ben Saal verlassen hatte. "So sind sie Alle! — Wir stehen wie am Pranger

bei biefen Berhören!"

"Das ließ sich voraussehen; allein was kann es ihnen belsen?" entgegnete Kapper bie Uchseln zuchend. "Was bedürfen wir der Geständnisse und der Pretokolle wider sie? Die Thatsachen sind weltkundig. Der Process wird ganz summarisch geführt. Wir lassen uns auf Einzelzanklage und Vertheibigungen gar nicht ein."\*)

"Ihr seid zu ungeduldig, Herr Doctor", warf ihm Thußta ein. "Ich gebe Euch zwar völlig Recht, was den weltlichen Process anlangt, daß wir der sonst üblichen Rechtsferm nicht bedürsen. Allein wir dürsen nicht den Anschein haben, daß den Angeklagten kein Rechtsschutz gewährt werden sei. Der Triumph der Kirche würde um so größer sein, je gewissenhafter die weltliche Gerechtigkeit gewissen sieht."

"Hoffet 3hr benn noch auf einen Triumph ber Nirche

bei biefen Bartnädigen?"

"Es barf nur nichts übereilt werden", erwiderte Thuffta, "allmählich höhlt ber Tropfen boch ben Stein. — Ift es

<sup>\*)</sup> Sifterifd). Es find feine Procegacten fur Die Einzelnen auf. gefunden in ben Archiven. (Mailath.)

mir boch bei der Gattin Harrant's schon fast gelungen, sie der Kirche wieder zuzuwenden. Er ist zwar bei ihrem letzten Besuch im Gefängniß unter dem Beistand des ketzerischen Pfarrers Rosacius nach Krästen in sie gedrungen, nicht abzusallen vom Ketzerthum. Doch es wird Alles verzeblich sein; die Kirche siegt. Wie viel glanzvoller aber wäre der Sieg, wenn ein Mann von so hohem Ansehen wie Harrant gleichsalls überwunden würde! Und ich halte es nicht für unmöglich, wenn wir nur Zeit behalten! Er trennt sich zu schwer von seinem Weide und seinen Kindern! Wenn er seinen Kopf retten kann durch eine Abbitte beim Kaiser und Rücksche in den Schos der Kirche . . . . Er wird bezwungen!"

"Ich glaube es nicht", schüttelte Rapper ben Kopf.

"Nun, was meint Ihr? Soll ich noch einen der andern Delinquenten hereinführen lassen?" fragte Melander. "Etwa Olbramowit?"

"Nein! Nicht diesen Tollfopf", wehrte Thuffta selbst ab. "Er will sein Berberben!"

"Dber Czernin?"

"Der Berräther! — Den Bannstrahl auf sein Haupt!" rief Thussa aus. — "Doch möchte ich biesen lieber in seiner abgeschlossenen Haft aufsuchen."

"Was uns anlangt, so vermögen wir wenig über ihn", sagte Kapper.

"Bie?" rief Thyska. "Er hat boch bie wilden Haufen Thurn's und der Seinigen ins Schloß eingelassen, zu der Mishandlung der Statthalter, da er sie doch als Befehlshaber der Schloßwache mit den Waffen zurücktreiben mußte!"

"Er hat nachgewiesen, daß er auf Befehl des Obristburggrafen gehandelt hat, dem er Gehorsam schuldig war", erwiderte Kapper achselzuckend. "Aber ein Katholit, wenigstens mit bem Wortbekenntniß, ist er boch stets auf Seiten ber Rebellen gewesen! Er ist heimlich abgefallen!" eiferte Thusta.

"Das fällt Eurer Gerichtsbarkeit zu, herr Pater", zuckte Kapper wiederum bie Achseln. "Inbessen verurtheilt wird er dech! Es kann Cuch aber nur willsommen sein, da er als Katholik ein Beispiel gibt, daß unser Gerichtsversahren nicht wegen des Glaubens eingeleitet ist. Das kann viele Einreden der protestantischen Fürsten widerlegen."

"Die Kirche muß ihn beshalb boch am ftrengften zur Berantwortung ziehen!"

"Es wären noch Friedrich von Bila und Otto von Log übrig", begann Melander nach einer Paufe.

"Ich befenne Euch", antwortete Kapper, "Dieser zweite Bersuch mit dem Kammerpräsidenten hat mir die Lust benommen. Wir können gar nicht protokolliren was uns hier gesagt wird; und Geständnisse erhalten wir nicht. Wir müssen bei einem ganz summarischen Versahren bleiben."

"Außer mit bem pfälzer Nath, mit Martin Frihmein, bem Stadtschreiber Diewiß, und allen Denjenigen, welchen sonft noch besondere Thatsachen zur Laft liegen", bemerkte Melander.

"So mögen fie benn Alle wieder in ihre Gefängniffe zurudgeführt werben", antwortete Rapper.

Er ertheilte bem Gerichtsbiener Die nöthigen Befehle.

"Es wird das Beste sein, sie in biesen Tagen Alle vor das ganze versammelte Gericht zu bescheiden", sagte Melander.

"Ich meinestheils und meine Amtsbrüder", erwidert Thyffta, "wir werden die religiöse Zusprache fernerhin unr in den Gefängnissen selbst au sie richten; sie hat dort in der öben Einsamkeit eine ganz andere Wirkung!"

"Gewißlich", pflichtete Melanter bei.

"Man muß die Gefangenen aber noch eine Zeit lang in unsicherer Erwartung halten; allmählich löst sich bech die Macht des Widerstandes!"

Damit wurde bas Berhör für tiefen Tag gang ein- gestellt.

## Zwanzigstes Capitel.

Das graue Haupt in die Hand gestügt, und ernst nachtenklich vor sich hinblickend, saß Wenzel von Budowa
im Zwielicht bes Abends am Tisch in seinem Gefängnis.
Sein treuer Diener Thabbäns Zidnowski trat leise ein
und ging auf ben Zehen hinter ihm vorüber.

"Warum gehft bu so leise, lieber Thaddaus?" fragte ihn Budowa in böhmischer Sprache.

"Berr, ich glaubte Ihr schliefet."

"Es ist nicht Schlasenszeit jetzt, mein guter Freund", antwortete Budowa sanst, "es heißt vielmehr: «Wachet und betet!» — Nein, Thaddäus, ich schlummerte nicht", suhr er nach einer kleinen Pause fort, "aber ich dachte über etwas nach, das mir im Schlummer begegnet ist; über einen Traum, den ich gehabt. — Hör' zu, ich will ihn dir erzählen\*):

"Mich buntte, ich luftwandelte auf einer schönen Wiese. Ich bachte besorglich bem Ausgang ber ernsten Dinge nach,

<sup>\*)</sup> Siftorifch.

tie mich betroffen haben! Da trat ein Fremder auf mich zu, in einem weiten dunklen Gewande, doch mit sanft leuchstenden Augen. Der reichte mir ein Buch. Und als ich es nahm und öffnete, war es voll weißer seidener Blätter, und auf jezlichem Blatt standen nur die Worte: «Besiehl dem Herrn beine Wege, und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen.» — Als ich nun drob staunte, trat noch ein Andrer zu mir, reichte mir ein weißes Gewand und hüllte mich ein!"\*)

"Das ist ein seltsamer, schöner Traum!" jagte Thad-

"War ich zuvor voll Sorgen und gebeugt, so überkam mich's nun wie ein erfrischender Hauch, und meine Seele wurde voll Hoffnung und mein Herz voll Trest."

"So seib Ihr ja immer gewesen hier in Gurem Gefängniß, mein theurer Herr!" sprach ber Diener und ergriff seine Hand.

"Nicht immer, guter Thabbaus. Ich hatte auch schwere, verzagte Stunden! Als ich vor bem Sterbebett ber fremmen Margarethe ftanb."

"Ach, bas goldne, goldne Kind!" rief Thaddus und brach in heftiges Weinen ans. "Ich muß immer noch baran benfen, wie wir's in bem grausamen Wetter im Walde fanten! — Uch Herr, wer hätte bamals gebacht, daß wir auf solche Art so wieder zusammentreffen sollten!"

Beide schwiegen. Budowa brudte bem Redlichen bie Sand.

"Wenn unsere Sache einen bunklen Ausgang nehmen follte, wie ich wohl glaube", begann Budowa nach einigen

<sup>\*)</sup> Sifterifch.

Augenblicen, "fo sollst bu mein letztes Bermächtniß zu den Meinigen bringen, Thabdaus. Willft du bas?"

Der treue Mensch konnte sich nicht fassen, er ergriff bie Sand seines Herrn und weinte heiße Thränen barauf.

"Nicht boch", verwies ihn Budowa liebreich, "denke doch an meinen Traum! Besiehl dem Herrn deine Wege . . . . Wer kommt da?" unterbrach er sich plötzlich und lauschte. — "Berbirg deine Thränen, Thaddäns, — es ist einer von Denen, die uns im Berhör peinigen — oder ein Kapuziner — wir müssen ein getrostes Antlitz zeigen!"

Es war Pater Thuffa, bem ber Schließer bes Ge- fananisses bie Thur öffnete.

Der Schmerz bes treuen Dieners verwandelte sich beim Unblick des Paters in Ingrimm; es wurde ihm leicht seine Thränen zu unterdrücken, aber sein Zorn kochte.

"Ich komme", hub Thußka feierlich an, "in ernster Stunde zu Euch, Herr Kanzler!"

"Das bin ich nicht mehr! Meine Titel sind erloschen — ", unterbrach ihn Bubowa. "Was ist Euer Begehr, Herr Pater?"

Mit einem Blick auf Thabbäus sagte Thyfika lateinisch: "Mich führt ein Werk ber Barmherzigkeit hierher, hochsgelahrter Herr; boch möchte ich nicht vor Zeugen zu Euch sprechen, barum frage ich: Wollt Ihr Euch ber lateinischen Sprache bedienen, oder können wir allein beieinander bleiben?"

Budowa antwortete: "Der Barmherzigkeit bedürfen wir Alle! Ich banke Such, wenn Such biefe zu mir führt. Allein ich habe nichts Geheimes vor biefem, meinem treuesten Freunde."

Thuffa warf einen etwas mismuthigen Seitenblid auf Thabbaus, ber sich im hintergrunde bes Gemachs eine

Beichäftigung gemacht hatte. Doch begann er: "Zwar fenne ich ten Ausgang nicht, ben Gure Sache nehmen wirt, Herr Kanzler, allein ich besorge boch, baß es ein sehr ernstlicher ist!"

"Id bin auf jeglichen gefaßt."

"Es fönnte — " fuhr Thufta stockend fort, "ein blutiger fein!"

Wenzel von Bubowa überwand einen leisen Schauer, richtete sich stelz emper und sagte mit strengem Ton: "Ench bat lange nach unserem Blut gedürstet! Ge trintt es benn! Wisset aber auch, daß Gott, für bessen Sache wir leiben, es nicht ungerächt lassen wird!\*)"

"Ich gehöre nicht zu Euren Richtern, erler Herr"; erwiderte Thunkfa mit angenommener Sanftmuth; "mich führt, wie ich Such schon sagte, ein Werk ber Barmberzige feit in Euer Gefängniß, welches mein Stand und mein Glaube mir auferlegen."

"Und welches?" fragte Budowa.

"Wenn Cuer irrifder Weg fich schließen sollte, mochte id Euch ben gum himmel öffnen!"

Budema maß ben Sprechenden mit einem ernsten Blick. Dann sagte er ruhig und fromm: "Ich bente ber Weg zum himmel ist mir burch meines heilands (Unade geöfinet!"

"Lasset Such zum Irrwahn nicht verführen", entgegnete Thufta und suchte ben Ton ernster Mahnung mit bem bes Mitleids zu vereinigen.

"Tas besorge ich nicht", erwiderte Budoma wie zuvor. "Tenn meine Koffnung führt sich nicht auf einen Wahn, sondern auf bas unsehlbare Wert Gottes. Ich habe feinen

<sup>\*)</sup> Siftorifch.

Andren, der mir den Weg zum Himmel öffnet, als Ten, ter da gesagt hat: «Ich bin der Weg, die Wahrsheit und das Leben! Riemand kommt zum Bater benn durch mich!» wie Ihr im Evangelio Johannis nachlesen möget."

"Ihr seib voll Gelehrsamkeit und Wissenschaft, edler Herr", sagte Thuska mit einer ehrerbietigen Berneigung, "allein verzeihet mir, es bünkt mich, daß Ener Wissen von dieser Welt und von ansen sei, und daß Bande tiesen Irrthums Euch umfangen!"

"Wir irren Alle!"

"Die drijtliche Barmherzigseit drängt mich, sie zu lösen", suhr Thyska eifrig fort, "Ihr vermeint selig zu werden, und Ench den Weg zum Himmel zu eröffnen ohne durch die heilige Kirche? Es ist kein andrer Weg als durch ihre Bermittelung; nur aus ihrem Schose könnt Ihr zu den Seligen gelangen!"

In Budowa's Zügen zeigte sich die Ungeduld. Doch erwiderte er mit fanfter Beherrschung: "Ich aber glaube, daß nicht Eure Kirche, nicht Euer Papst und Eure Bischöfe die Bermittler sind zwischen meiner Seele und dem Himmel, sondern der Heiland selbst, der da gewandelt ist auf Erden zur Erlösung der Menschheit, und gelitten hat für sie."

"Doch er hat eingesetzt seine Statthalter auf Erden, und ihnen ist übertragen die Prüfung Derer, die nach dem ewigen Heil verlangen!" antwortete Thuffa und bekreuzte seine Bruft.

Budowa fest in seinem Glanben, tief in seinem Wissen und seiner Kenntniß der Schrift, konnte sich nicht beieren lassen, weder durch Thyska's Worte noch durch seine demuth-volle Miene. Doch wollte er, eingedenk wie der Erlöser jede Schmach und Marter mit Sanstmuth getragen, jede

Aufwallung seiner Bruft beherrschen und nur mit milbem Wort erwidern.

"Ich bin ein fündiger Mensch", sagte er, "ber bes Erbarmens seines Heilands bedarf; doch glaube ich, wenn ich in der Prüfung, die er mir auserlegt, bestehe, des Heils meiner Seele gewiß zu sein. Ich werde der letzten Stunde getrost entgegengehen, und wünsche, Ihr, Herr Pater, möget, wenn sie Euch nahet, so vertrauensvoll sein, als ich mich fühle."

"Seib nicht allzu zuverlässig, ebler Herr", antwortete Thußka, "benn die Schrift sagt, daß Niemand weiß, ob er bei Gott in Gnaden oder Ungnaden stehe!"

"Es scheint mir nicht, herr Pater, daß Ihr gekommen seid ein Werk der Barmherzigkeit an mir zu üben, wenn Ihr mich in ben Stunden der letzten Prüfung um mein Vertrauen bringen wollt."

"Nur daß ich Euch die Gewißheit des Heils bafür erwerbe", fiel Thyffa eifrig ein.

Budowa erwiderte kalt mit dem biblischen Spruch: "Ich weiß an welchen ich glaube, und din gewiß, daß er mir kann meine Beilage bewahren, bis an jenen Tag. — Ich weiß, daß mir beigeleget ist die Krone der Gerechetigkeit."

"Ihr seib im Irrthum, gelehrter Herr", unterbrach ihn Thuffta, "wenn Ihr folden Spruch für Euch selber anführet. Es ist ber heilige Apostel Paulus, ber also von sich selber spricht, nicht aber vom sündigen Menschen."

"Ihr irrt, Herr Pater", entgegnete Budowa mit Ueberlegenheit, "ber Spruch lautet in seiner Bollständigkeit in ber zweiten Epistel Pauli an Timotheum: «hinsert ist mir beigeleget die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter geben wird; nicht mir allein, sondern auch Allen, die feine Erschei= nung lieb haben." \*\*)

Thuska schwieg und sann auf eine widerlegende Untwort. Doch Budowa ließ es nicht dazu kommen, sondern sagte mit edler Wärme:

"Ich sehe wohl, was Eure Absicht ist, herr Pater; allein Ihr müht Guch vergebens. Ihr und die Euren werden uns rauben, was Ihr rauben könnt, irdisches Gut und Leben; allein den Trost und Stab für unsere letzten Schritte, unseren tiesen heiligen Glauben und seine beselizgende Kraft sollt Ihr uns nicht rauben!"

"Ihr habt meinen Willen verkannt", antwortete Thyffta und beugte sich; "aber die Stunde der Entscheidung wird Euch näher treten und dann wird sich Euer Herz der Erstenutniß öffnen. Ich gehe von Euch, doch ich kehre wieder, denn die Werke der Barmherzigkeit sind unermüdlich!"

"Und die Macht des Glaubens unerschütterlich", sagte Budowa, hoch aufgerichtet, indem er dem Gehenden nach-schaute.

Kaum hatte sich die Kerkerthür hinter ihm geschlossen, als Thaddus sich umwandte, seinem Herrn zu Füßen siel und laut schluchzend ihm die Hände mit Küffen bedeckte, indem er in seiner böhmischen Muttersprache rief: "Herr, theurer Herr! Ihr babt meine Seele auserbaut! Ener Wort ist fest wie ein Felsen!"

So erhoben Unglück, Glaubensmuth und Liebe auch bes Einfachsten Herz und läuterten es zur Empfänglichkeit für jegliches Eble. — —

Budowa zog den Getreuen fanft zu sich herauf und schloß ihn an seine Brust. — —

<sup>\*)</sup> Historisches Wort Bubowa's.

- Thufita versuchte noch einen zweiten Weg. Er begab fich zu bem greifen Caplicg von Sulewicz ins Gefängniß. "Wenn es gefänge, ihn zu gewinnen, ber fo nabe an ber äußersten Schwelle bes Lebens steht", bachte er bei fich, "ben keine irbifche Soffnung mehr reigen fann, - bas mare ber glänzenbste Trinmph, ben ich erringen fönnte! - Ich muß bei ihm andre Wege geben", überlegte er, indem er fich dem Gefängniß des Greifes näherte - "andre Wege als bei biefem Gelehrten, ber mit allen Waffen ber Wiffenschaft gegen uns gerüftet ift. Das Alter ich wächt auch; er wird nicht bie standhafte Kraft haben, Die tas Schaffot mit Muth betritt. Reizen ihn bie Boffnungen ber Erde nicht mehr, so schreckt ihn vielleicht bafür ras Bild tes Todes besto tiefer. Und, wie ber Mensch einmal ift - je näher bem Ausgange aus bem Leben, beste anastvoller klammert er sich an basselbe."

Unter riefen Geranken gelangte er bis an bie Thur bes Kerkers. Es war inzwischen schon bunkel geworben und bie Lampen auf ben Gangen angezündet.

"Pflegt er um biefe Stunde schon zu schlafen?" fragte er ben Schlieker.

"Beiß es nicht, hochwürdiger Herr", antwortete biefer. "Das Abendessen hat er schon genossen."

"Deffne leise und siehe erst zu, ob er schon zu Bett ist; bann komme ich lieber morgen wieder", gebot Thuska und wartete auf bem Gange.

"Er ist noch auf", berichtete ber Schließer, ber nur tie Thur gelüftet hatte; "er sitzt im Lehnstuhl am Fenster." Thufika trat ein.

Der sechsundachtzigjährige Greis saß in einem Seffel mit hoher Lehne, den man der Schwachheit seines Alters bewilligt hatte, am offnen Fenfter. Denn es war ein

Maiabend; die lane Frühlingsluft wehte mild durch die starren Eisengitter. Der Greis athmete sie mit Erquickung. Es brannte keine Lampe in der dämmernden Zelle, aber das silberne Licht des noch halb in Duft am Horizont schwebenden Mondes, gemischt mit dem verglimmenden Purpurhanch der Abendröthe, schimmerte in das Gemach.

"Bringt Ihr noch etwas, guter Andreas?" fragte er, sich nach der Thür wendend, die sich im dunklen Hintersgrund der Zelle öffnete, in der Meinung, der Kerkermeister habe noch ein Geschäft. Er hatte die fremde Gestalt noch nicht gesehen.

"Ein Besuch, Herr Oberlandschreiber", meldete der Schließer, indem er Thußka einließ und die Thur hinter ihm zuzog.

"So spät? Wer benn?" fragte Caplicz verwundert.

Thoßka war näher getreten. "Ich komme als ein Diener der heiligen Kirche zu Euch, werther Herr, um Euch ihr mildes Wort und ihren Trost in Euer Gefängniß zu bringen."

Caplicz betrachtete ihn unsicher. "Berzeiht, würdiger Herr, allein mein Auge ist etwas schwach vor Alter, und es ist schon fast dunkel, ich erkenne Euch nicht!"

Thuffa nannte sich.

Caplicz, der einen Freundesbesuch gehofft hatte, schwieg.

"Ich meinte, es sei der Herr Pfarrer Rosacius, mein Seelsorger, der mir noch einen so späten Besuch schenke", sagte er nach einiger Zeit.

"Die Sorge um Eure Seele, würdiger Herr, führt auch mich zu Euch. Ihr seib auf Irrwegen gewandelt, die Euch fernab vom Ziele führen; allein noch ist es Zeit einzulenken. Die heilige Kirche in ihrer unerschöpflichen Milte bietet Euch tie hant, um ben Pfat ber Reue zu manbeln."

"Ich habe wol Temuth, allein es brängt mich nichts zur Reue, Herr Pater", antwortete Caplicz sehr sanft.

"Ihr täuscht Euch vielleicht noch über Eure Zukunft, ehrwürdiger Herr", entgegnete Thyffa; "sie steht auch wol noch dahin. Allein so viel ist mir schon bekannt und nuß ich Euch eröffnen, daß sie Euch sehr ernstlich bebroht!"

"Meint 3hr, Berr Pater, mein Leben fei betroht?" fragte Caplicz.

"Es würde Einen greisen Jahren sicherlich Gnade werten", erwiderte Thuffa, "wenn Ihr Euch reuig in ben Schos ber mahrhaften Kirche zurudwenden und ben weltlichen Richter um Bergebung anslehen wolltet!"

Der Greis ermiterte nichts. Der höber aufsteigente Mont umwebte sein ehrwürdiges, von weißem haar sparlich umtränztes haupt mit miltem Schimmer. Nach einigen Augenbliden sagte er mit Ruse:

"Schet, Herr, ich babe schen oft und lange meinen lieben Gott gebeten, daß er sich meiner erbarmen, mich von tieser Welt hinwegnehmen möge; aber mein Gebet ist nicht erhöret worden. So meine ich benn, daß, wenn mich jest das Schicksal eines blutigen Richterspruchs bedreht, Gott mich beswegen so lange ausbehalten, daß ich in meinem hohen Alter ber Welt ein Schausviel ber Tulzung gewähre und zu Ehren des Herrn als ein Opfer salle. Sollte ich also ben Tod von Henkersband erleiden, so wird er vielleicht schmachvoll und schrecklich erschinen in ben Augen ber Menschen. In Gottes Augen aber, barauf

vertraue ich fest, wird er voll Ehre und Herrlichkeit sein, denn ich muß ihn ja leiden um der Wahrheit willen."

"D wie seib Ihr boch so tief in Irrthum verstrickt, in ben Tagen Eures hohen Alters", seufzte Thuska, "daß Ihr bie Vermittelung ber heiligen Kirche verschmähet und nach einer falschen Märthrerfrone trachtet! Seht, Euren Verirrungen in ber Welt und im Glauben wird Verzeihung geboten, und Ihr schlaget sie aus?"

"Mein lieber Herr", entgegnete ber Greis in ber nämliden Beise wie zuvor\*), "durch Gottes Gnade, deuke ich,
habe ich mein Gewissen rein bewahrt und nächst Gott dem König und dem Baterlande Treu und Glauben gehalten. Bier Kaisern habe ich jederzeit treu und redlich gedient. Auch dem Kaiser Ferdinandus; denn ich habe warm zum Frieden gesprochen, wo ich es vermochte. Ich stelle getrost meine Sache Gott anheim, der da weiß, daß ich nicht nach Ehre, nach Reichthum gestrebt habe. Da wir aber die Kränkungen, Bedrückungen und Bedrohungen um des Glaubens willen nicht länger ertragen konnten, mußten wir das Schwert ergreisen; denn wir wollten lieber sterben, als schuldig werden, daß wir unseren Nachkommen ein so hartes Joch außürdeten aus Berzagtheit."

"Bie könnet Ihr hoffen", antwortete Thugka, "daß Ihr Gottes Gnade erworben hättet, da Euch seine Hand so sichtlich schlägt? Hat er benn Dem, was Ihr Eure beilige Sache nennt, Beistand geschenkt? Das wollet doch

<sup>\*)</sup> Der frei bichtende Romanschreiber wurde vielleicht biese langern Gespräche weggelassen haben; allein sie alle beruhen in ihrem Kern auf geschichtlichen Ueberlieferungen, und bas Recht der Geschichte ist hier so heilig, baß es in nichts verfürzt werben durfte, auch nicht zum größten Bortheil des bichterischen Bertes.

ja bedenken, würdiger Herr, und Euch der Bermittelung der Kirche zur himmlischen wie zur weltlichen Gnade bebienen!"

"D, herr Pater, gedenket doch des Spruches: «Die der Herr liebet, die züchtiget er.» Daß wir nunmehr im Aeußerzlichen den Kürzern gezogen, darin verehre ich den Willen Gottes, der mich und meine lieben Brüder dazu gewählt hat, daß wir mit unserem Blut — wenn Ihr es denn vergießen wollt — unsere Standhaftigkeit besiegeln, die Wahrheit unserer Lehre verherrlichen sollen. \*) Und ob das Fleisch zittern möge vor dem Todesurtheil, so wird die Gnade des Himmels mir doch hinweghelsen über die Schrecken des Todes!"

"Ihr solltet sie nicht zu empfinden haben, sage ich Euch, wenn Ihr Euch der Kirche anwertraut, und wenn Ihr Abstitte thut vor des Kaisers schwer beleidigter Majestät!" versicherte Thusta.

Caplicz schwieg lange, Thuska glaubte seinen Muth erschüttert. Dech der Greis begann wieder, nachdem er seine Kräfte gesammelt hatte: "Wenn auch hier und da verlautet hat, daß der Raiser sich in seinem Gewissen bewogen fühle, nicht so hart mit uns zu versahren, als die schreckenvollen Urtheile gegen die Gestüchteten und selbst gegen Diesenigen lauten, welche der Herr während der Jahre des Kampses schon in sein Reich der Gnade aufgenommen hat: so habe ich nach selchem rachesüchtigen Beispiel, vor dem das Gemüth schaudert, doch wenig Hossinung, daß es uns anders ergehe. Es scheint auch, daß die Richter bereits wissen, wie hart unser Spruch lautet. Tenn, ich darf es Euch wohl sagen, meine Muhme Pruse

<sup>&</sup>quot;) Siftorifch.

fowia hat mir fund thun lassen\*, daß, wenn ich bei dem Herrn Fürsten Liechtenstein um Gnade ansuchen wollte, mir das Leben würde geschenkt werden. Doch ich ließ sie wissen, daß eine solche Gnade mir nicht ziemlich sein würde. Denn wenn ich Abbitte thäte, machte ich mich ja verdächtig, daß ich Strasbares begangen hätte und des Todes würdig wäre! \*\*) — Gnade werde ich suchen ... bei meinem Herrgott, wider den ich in meinem Leben vielsach gesündigt habe \*\*\*) — doch nicht bei Menschen!"

Und wie er also gesprochen hatte, gleich einem Heiligen, ba theilte sich bas Gewölf und ber Mond trat glänzend in ben nächtlichen blauen Frühlingshimmel. Seine Strahlen sielen auf bas ehrwürdige Haupt mit bem Silberhaar. Er war umglänzt wie von einem Heiligenschein.

Thußta konnte sich bes heimlichen Schauers nicht erwehren. Er mußte seine ganze Araft zusammenraffen, daß er nicht in Berwirrung gerieth. Entschlossen stand er daher auf und sagte:

"Wehe Euch, daß Ihr im Irrthum verharren wollet, der Euch die Pforte hier (er deutete auf den Kerfer) und dort verschließt."

Mit diesen Worten wandte er sich und ging.

Der Greis aber faltete die Hände und betete sitzend zu seinem Gott, denn er vermochte nicht vor Schwäche die Knie zu beugen. Da wehte es ihn an mit lindem Hauch und der Schlummer seligen Friedens sank auf seine Lider.

<sup>\*)</sup> Historisch.

<sup>\*\*)</sup> Historisch.

<sup>\*\*\*)</sup> Sifterifch.

## Einundzwanzigstes Capitel.

Martin Frühmein von Podoli lag seufzend auf dem Siechbette in seinem Gefängniß im Beißen Thurm dos Schlosses. Seine Kerkerhaft war strenger als die der andern Gefangenen, weil gegen ihn außer der allgemeinen Anklage des Hochverraths noch der besondere Haß wegen der Abfassung der Anklage gegen die Gesellschaft Jesu und anderer Schriften gerichtet war.

In seinem Elende war sein einziger Trost die Pflege, die ihm seine getreue Gattin Anna widmete; sie war auch die Einzige, deren Besuch er empfangen durste. Er hatte lange schon des geistlichen Trostes entbehrt. Sein Ange war matt eingesunken; sein Leib war abgezehrt; nur düstrer Gram wohnte auf seiner Stirn und die Schmerzenspein verzog seine Lippen.

"Siehe, meine Liebe", bat er leise die trene Gefährtin, "ob du etwas Tröftliches für mich aufschlagen kannst in unserem Gesangbuche! Mir ist heut so bang — die Angst steigt auf in meinem Herzen — es ist eine so schwilte Luft hier!"

Seine Bruft hob sich seufzend bei tiesen Worten. Der Körperschmerz, den er von den Mishandlungen der spanisschen Selvaten her so lange erduldete, verzog sein Antlitz. Er verbarg ihn der theuren Frau seviel er vermochte; jetzt, da sie, das Gesangbuch herbeiholend, ihm den Müden wandte, preste es ihm die Zähne trampshaft zusammen und er wimmerte leise.

Sie brachte das Buch. Es war das Gesangbuch ber böhmischen Brübergemeinbe.

"Lies mir ein Lied, meine Anna", bat er. Sie schlug bas Lied G XVIII auf und las: "Laßt uns unseren Schöpfer preisen."

"D, singe es mir, du Gute", bat er wiederum.

Mit leiser, sanster Stimme begann sie; doch schon in der zweiten Zeile mußte sie abbrechen, da der Laut ihr in Thränen brach. Immer neu versuchte sie es in liebender Hingebung. Der Kranke seufzte dazwischen auf, anfangs mit verhaltenem Schnerz, dann immer schwerer. — Da vermochte sie nicht weiter zu singen. Schluchzend legte sie das Buch nieder, kniete an das Bett des Elenden und bedeckte seine herabhängende Hand mit Thränen und Küssen.

"Ich will ben Schließer bitten, baß er mir gestattet, biese Nacht wiederum hier zu bleiben und bei dir zu waschen", sagte sie, als sie sich etwas gefaßt hatte. "Du leibest wieder allzu sehr!"

"Nein, nein, du Gute", sagte er in abgebrochenen Worten. "Gehe heim! Flehe nicht vergebens! Er darf es doch nicht zulassen! — Sie haben mir ja heut wieder ihre Seelenpeiniger gesandt! — Sie hoffen ja — nur von meiner größten Herzensangst — und Körperqual — ihr Ziel zu erreichen, daß ich absage meinem Glauben — mich zu ihnen bekenne!"

"Wolle Gott dich stärken in solcher Versuchung, Martin", betete das treue Weib ihn bang anschauend und faltete die Hände über der Brust.

"Ich werbe nicht erliegen, meine Anna", fagte er und reichte ihr bie Hand hinüber zum fauften Druck. —

- - Er verfant in buftres Ginnen.

Anna weinte leise mit abgewendetem Antlit, daß sie ihm ihre Thränen verberge.

Die Sonne senkte sich schon gegen ben Horizont; ihr warmer, milder Strahl brang durch die vergitterten Fenster der Thür und malte das Bild derselben auf dem Fußboden und der Wand des Gemachs ihm gegenüber. Es war ganz von röthlichem Glanz erfüllt. Eine heilige Stille herrschte, nur unterbrochen durch die beklommenen Athemzüge der Weinenden und des Kranken. Es war, als schwebe ein Engel des Jenseits mit unsichtbaren Flügeln durch den Raum dieser irdischen Leidensstätte. — —

Die Körperschmerzen bes Gefangenen hatten etwas nach= gelaffen.

"Haben wir wol", sagte er nachstinnend und indem er vor sich hinblickte, "etwas ausstühren wollen, so Gott missfällig gewesen?"\*)

"Laß keinen Zweifel beine redliche, fromme Seele erichüttern!" erwiderte Anna bittend, da fie die Unruhe auf seiner Stirn las.

"Nein, wahrlich, ich glaube es auch nicht", antwortete er, sich getröftenb. "Ein franker Leib erzeugt ein frankes Gemüth, und bas fühlt die Dinge nicht mehr richtig."

Anna trat näher zu ihm. Statt einer Antwort liebtosete sie ihm fanft und strich ihm das ergraute herabhängende Haar aus der Stirn.

Er lag still und lächelte sie schmerzlich an. — Sein Auge wurde unftet; er fuhr sich mehrmals mit ber Hand über bie Stirn, als wolle er die Last ber Gebauten verscheuchen. — Er athmete schwer!

<sup>\*)</sup> Siftorifch.

"Mich bedrückt bie Luft hier so!" sagte er mit ersichipfter Stimme. "D, wenn du bas vom Schließer ersbitten könntest, bag er mich ein wenig in die Borflur ließe."

"Ich will es versuchen", entgegnete sie bereitwillig unt stand auf.

Sie pochte an die Thur. — Es murbe geöffnet.

"Wollt Ihr schon fort?" fragte eine Stimme hinein. Es war ein Unterwärter. — Anna sagte ihre Bitte.

"Darum mußt Ihr ben Schließmeister selbst fragen", beschied sie ber Wärter und ließ sie hinaus.

Frithwein richtete sich mühsam auf. — Er blickte starr vor sich hin. — Es war, als ob die traurigen Gedanken ihm den Athem versetzten. — Er verließ sein Lager. — Es wurde ihm schwer; allein die Abwechselung war doch eine kleine Wohlthat. — Er ging zweimal im engen Gemach auf und nieder. "Die Kräfte hätte ich", sagte er mit leise murmelndem Ton. — Er trat an den Tisch, wo die Seislige Schrift aufgeschlagen lag. Es war das Buch des Propheten Feremias, worin er unlängst zuvor gelesen hatte. Sein Auge siel auf den Bers: "Was schreiest du über deinen Schaden und deine verzweiselt bösen Schwerzen! Habe ich die doch solches gethan um deiner großen Misserthat und deiner starken Sünde willen!"

Er fuhr erschrocken vor ben Worten zurud. — Seine Seele gerieth in große Angft. — Schweiftropfen stanten auf feiner Stirn.

Anna kam zurück. "Er hat es gestattet, Lieber", sagte sie freundlich. — "Komm, stiltze bich auf mich!"

Er fah sie lange bankbar an. Dann legte er seinen Arm in ben ihrigen. Sie führte ihn aus bem engen Gefängniß auf bie luftige Borflur. Um Enbe berselben ftant ein Fenster offen, das nicht vergittert war. Die milbe Luft des Juniabends wehte herein. Dorthin führte die Getreue den Kranken, Muthgebrochenen. Sie trug ihm selbst einen Sessel dahin. Er athmete die süße Luft der Freisheit! — —

Prag lag weit ausgebreitet in ber Tiefe vor ihm. — Die Moldau schimmerte im röthlichen Strahl ber sinkenden Sonne. Die Bögel zwitscherten in den Gebüschen des Schlofgartens. Das liebliche, goldüberhauchte Grün der stüfternden Zweige erquickte Auge und Herz; Blütendüste schwebten herauf.

"Es ift mir, als ob ich im Paradies erwache", fagte Frühwein und lehnte das haupt an die Brust seiner treuen Gefährtin. Leise Thränen flossen über seine abgehärmten Wangen. "Wie tiese reine Luft mich erquickt! — Auch meine Schmerzen, dünkt mich, werden gelinder", sagte er nach einem Weilchen sehr weich. "Wie danke ich dir, Anna, daß du mir dieses Labsal erbeten hast! — Du Getreue!"

Er brüdte bie Augen wieder gegen ihr Herz, baß sie seine Thränen nicht sehen möge. — —

Die letzten Strahlen ber sinkenben Sonne glühten an ben Thürmen Prags; bas leichte, flodige Gewölf, welches im Blau bes Aethers schwebte, färbte sich purpuru. Es war, als ob ber Himmel eine Rosenlaube über die ganze Erbe wölbe.

"Ist das die Pracht des himmelsthrones?" fragte Frühmein mit träumerisch irrer Stimme.

"Ihr müßt jett fort", brach bas rauhe an Unna gerichtete Wort bes Schließers, ber unvermerkt hinter ihnen herangetreten war, in bas füß betäubte Selbstvergessen bes Unglücklichen ein. "Es ist Schlußzeit; ich barf Euch nicht

länger verweilen laffen", sette er nicht ohne Gutmuthigfeit hinzu, ba er fah, wie Beibe aufschreckten.

"D last ihn die erquidende Luft noch ein wenig ath-

"Hu!" antwortete der Kerkermeister überlegend. "Er kann noch draußen bleiben, ich will seine Zelle zuletzt schließen. Doch Ihr müßt hinunter", wandte er sich zu Unna, "sonst schließen sie vorn das Thor und ich komme in schwere Berantwortung."

Anna ging in die Zelle zurild; zum Wege nach Hause angethan kehrte sie wieder.

Sie nahm Abschied von ihrem Manne. Er schloß sie in die Arme heißer, inniger als jemals; sie fühlte ihre Wange von Thränen benetzt.

"Der milbe Frühlingsabend hat ihn so bewegt", dachte sie. — Er sprach nur das Wort: "Lebe wohl!"

Der Schließer geleitete fie binaus. - -

Die Sonne war versunken; Dämmerung erfüllte bie Borflur. Die Rosenwölkthen lagerten ergraut am himmel.

Frühwein trat ans Fenster. Er blickte stumm in die Tiefe hinab. Ein Schauer durchzitterte ihn. — Er trat zurück, ging mühsam einmal die Borslur auf und nieder. Schwer seufzte er auf in seinen unsäglichen Schmerzen. — Wiederum trat er an das Fenster. Er blickte nach oben. Die Sterne begannen an dem dämmernden himmel einzeln, matt zu blinken. Langsam erhob der Unglückliche seine hände und faltete sie; ein stummes Gebet drang aus seiner Brust. Sein Auge wurzelte in den Tiesen des himmels.

"Dort!" sagte er leise wie aus bem Grabe. — Die Hände saufen ihm herab.

In den Gebüschen am Fuße des Thurmes rauschte der Abendwind. Der Gefangene beugte sich weit über die Brü-

stung bes Fensters — sein Blid gleitete bie steile Thurmwand abwärts, bis er in ber bunklen Tiese bas Ziel verlor! . . . . .

Die Thürriegel bes Corribors erklirten. Der Schließer trat mit bem Wärter wieder ein. "Er ist schon von selbst wieder in seine Zelle gegangen", sagte er sich umschauend, als er Niemand mehr erblickte. "Mach' du das Fenster zu, ich werde seine Thür verschließen." —

Er ging an die Zelle, deren Thür nur halb angelehnt war, rief, ohne hineinzublicken, ein gleichgültiges "Gute Nacht!" hinein, zog die Thür fest an und schob den Riegel por. —

## Zweiundswanzigstes Capitel.

Lippach ging in der Morgenfrühe bleich und überwacht durch eine entlegene Gasse Prags. — Er war so in sich selbst versenkt, daß er die Außendinge um sich her gar nicht wahrnahm und es kaum bemerkte, daß eine für den abgelegenen Theil der Stadt ungewöhnliche Volksmenge sich hastig an ihm vorübertrieb.

"Lippach!" redete eine bebende Stimme ihn an, "Herr des Himmels, wie feht Ihr aus, als ob fein Blutotropfen mehr in Eurem ganzen Körper rollte!"

Der Pfarrer schreckte zusammen bei bem plöglichen Unruf; boch, tief Uthem schöpfent, erfannte er Basilius.

"Ihr seib's", entgegnete er ihm, bie Sand hinstreckend und sie sieberhaft schüttelnd. "Ber soll nicht bleich aus sehen nach solchem Gange", rief er schmerzlich aus. "Uber Ihr selbst, Basilius, blidt ja ganz verstert! Ihr zittert!" Basilius brückte sich die Hande krampshaft vor beibe Angen. "Wem sollte nicht grausen bei solchem Anblick!" antwortete er mit hohler Stimme. "Ich zittre Tag und Nacht jetzt! — Habt Ihr's benn auch gesehen? Ihr kommt ja dorther vom Kornthor?"

"Was gesehen?" fragte Lippach.

"Frühwein's blutiges Haupt!" stieß Basilius bie Worte grausend heraus.

"Erbarme bich, mein Jesus!" rief der Pfarrer. "Sein Haupt! Was ist damit? Davon weiß die unglückliche Frau noch nichts! Ich fomme gerad von ihr her — sie liegt in Krämpfen und Fieber, seit sie den Sturz ihres Mannes aus dem Fenster erfahren hat. Gestern den ganzen Tag hat sie mit dem Tode gerungen. Sie verslangte meinen geistlichen Zuspruch . . . . "Er sprach diese Worte während sein ganzer Körper fliegend zitterte. — "Und was ist mit seinem Hanpt?" fragte er mit bebender Lippe.

"Ich hab's vorübertragen sehen, blutig —", warf Ba- silius schaudernd heraus, "dort, wo die Leute hinströmen."

"Auf bem Rogmarkt?"

"Ich bin fortgestürzt wie vom Sturm gejagt! Es geht Alles ringsum mit mir! — Ich sehe lauter Henkerschwerter über meinem Haupte! — Lippach, Lippach — wohin retten wir uns — wohin flüchten wir", rief er außer sich, "wäre ich nur erst zur Stadt hinaus!"

Lippach raffte alle seine Kraft zusammen, um ben gang hoffnungslosen Mann zu beruhigen.

Basissus sah entsetzlich aus; die immer drohenden, immer erneuten Schrecken ber Zeit hatten die Kraft des sonst trotz seiner Jahre, er zählte über sechzig, kraftvollen Mannes doch endlich so unterhöhlt, daß er ein wahres Bild bes Entsetzens darstellte. Er war hager geworden, bleich,

sein haar verworren, und jest standen ihm Schweiftropfen bes Grauens auf ber Stirn. Jedes seiner Glieder bebte, er schwantte auf den Füßen.

Lippach wandte alle Anstrengung an, ihn nur aufrecht zu erhalten.

"Ad, Herr Pfarrer!" rief plötlich eine Stimme, und ein junger Mann, der hastig vom Rohmarkt herkam, faßte Lippach's Arm, als wolle er sich an ihm festhalten. Es war Volkmar.

"Ach, lieber Herr Pfarrer — es ist zu grausenvoll!" rief ber junge Mensch, bem Todesschrecken auf ben Zügen lag, mit zitternber, leiser Stimme.

"Mein lieber Sohn", erwiderte Lippach erschreckt und theilnehmend, "was ist bir? Was haft bu?"

"Der Kopf wird an den Galgen geschlagen, sage ich dir", tönte die rauhe Stimme eines Mannes, der, an dem Arme eines Andern hängend, sich mit diesem rasch an ihm vorüberdrängte, dem Rohmarkt zu. "Eile nur, sonst kommen wir zu spät!"

Lippach blidte ben Borübergehenben nach; er machte eine Bewegung, ihnen zu folgen.

"Geht nicht hinunter, mein lieber Herr Pfarrer, geht nicht!" bat Bolfmar und feine Lippen bebten wie im Kieberfroft.

"Aber sprecht boch, sagt mir boch beutlich — was gibt es benn? — Was geht benn vor?" fragte Lippach.

"Das wist Ihr nicht?" antwortete Bolfmar mit leifer, unterdrückter Stimme. "Das Urtheil über Martin Frühwein wird vollstreckt, jest ist der letzte Actus . . . . . "

"Das Urtheil über Frühmein? — Den unglücklichen Tobten? — Haben sie biesen Tobten auch verurtheilt?" Bafilius hielt sich kaum auf ben Füßen; er war in bie Bertiefung eines Thorwegs ihm zur Seite getreten und lehnte sich dort an. Lippach und Volkmar traten ebendahin, der immer heftiger drängenden Volksmenge aus dem Wege.

"Der Scharfrichter hat soeben den Leichnam auf den Beißen Berg gebracht — ihn dort enthauptet — den Leib in vier Theile gehauen . . . . . "

Lippach hielt schandernd, wie abwehrend, die Hände vor sich hin und wandte sich seitwärts.

"Die Eingeweide herausgeriffen und dort vergraben ....."
"Laßt ab! Ich werde wahnsinnig vor Graufen!" rief Basilius.

"Die Viertel sind, wie das Urtheil lautet, auf Pfähle gestedt gegen alle vier Weltgegenden, und der Kopf soll jest auf dem Rofmarkt an den Galgen geheftet werden."

Das Graufen lähmte ben Hörenben Sprache und Glieber.

"Ich dachte, Ihr wäret auf dem Wege dahin wie alle diese Leute hier", suhr Volkmar fort und zeigte auf die Vorübereilenden — "aber geht nicht, geht nicht! Ich war auf dem Weißen Berge! Mein Kopf schwindelt — es wirbelt Alles mit mir um — ich bin hierher getaumelt, halb bewußtlos mitten in dem Menschenstrom — es war mir immer, als würde ich selbst enthauptet — Gott sei Dank, daß ich Euch begegnet bin, lieber Herr Pfarrer!"

Der junge Mensch hielt Lippach's Arm angstvoll umklammert.

"Die unglückliche Frau muß den Geist aufgeben, wenn sie es erfährt!" rief Lippach aus. "Wer es vernimmt, dem muß vor Entsetzen bas Herz erstarren!"

Ein wildes Gefchrei ließ fich hören. Es war eine Rotte bes Pöbels mit Kriegsfnechten untermischt. Sie stürmten

tobend durch die enge Straffe, um das Schreckensschauspiel ja nicht zu verfäumen.

"An einem Leblosen folche Grenel üben!" erhob Lippach Wort und Blid gen Himmel! "Ist benn jede fromme Scheu erstorben in ber Brust bieser Grausamen!"

"Still, still!" unterbrach ihn Basilius ängstlich slüsternt. "Begrabt Eure Gedanken! Die Lust hat Ohren!" sagte er mit schauerlich hohler Stimme und mit einem schenen Funteln des Auges. — "Bald wird die Reihe auch an uns kommen! D, könnte ich mich in der tiessten Söhle der Erde verbergen!" Er blickte starr um sich her. Mit schmerzvollem Schauer weilte Lippach's Auge auf ihm. Es durchsslog ihn die Uhnung, daß der Geist des starken Mannes sich verdunkle, daß die Schrecken und der Jammer ihn völlig gebrochen hätten!

"Kommt mit nir nach Hause", sagte er mitleidig, "wir wollen im stillen Kämmerlein beten! Kommt unter mein Dach des Friedens!"

Bafilius bliefte furchtsam um sich. "Nein . . . . ich femme nicht mehr unter Euer Dach — Euer Haus ist ber Herb ter Aufrührer — ber Ketzer — fie werben uns bort fahen!"

"Dann bulden wir, was unser Heiland buldete, ba Judas die Kriegsfnechte zu ihm führte", antwortete Lippach fromm. "Berhängt es Gott — so wollen wir es tragen . . . . bis bahin laßt uns beten, daß wir nicht in Anfechtung fallen!"

"Indas!" rief Basilius verstört leise. "In Ansechtung fallen! — Still, nicht so laut! — Deine Wege sint nicht meine Wege, Bruder — fort — fort —!" und er wandte sich rasch um, und hastigen Laufs, als versolge ihn ein Naubthier, rannte er davon, der strömenden Volksmenge entgegen, in der Nichtung nach dem Kornthor zu.

"Weh! Gine Welfe ber Finfterniß breitet fich über feine Seele!" fagte Lippach mit Rummer. "Allgütiger, habe Ersbarmen mit ihm!"

"Kommt nach Hause, lieber Herr Pfarrer!" bat Bolfmar, "ach, nehmt mich auf bei Euch! Ich flehe Euch an um Euren Schut!"

"Du sollst mir willkommen sein, mein Sohn", erwiderte Lippach; "ich habe keine gewaffnete Schaar, mein Haus zu schützen, aber Gottes gnädige Hand wird uns Alle schirmen."

Sie gingen.

"Müffen wir dort himmter", fragte Volkmar.

"Wir haben feinen andern Weg. Wir streifen nahe an dem Ort des Graufens hin — doch wir wollen unser Auge abwenden!" sagte Lippach.

Volfmar ging ftumm neben ihm.

"Ich habe Euch bas Wichtigste noch nicht gesagt, Herr Pfarrer", begann er, ba es einsamer um sie her war; "die Urtheile über alle Gefangenen sind gesprochen!"

"Sind sie!" rief Lippach überrascht. "Nun, das sind Lebende! Gegen sie wird man barmherziger sein als gegen die Flüchtigen und Tobten!"

"Ach nein!" erwiderte Volkmar mit schmerzlichem Ton. "Ich habe heimlich einen Blick hineingethan! Einige kenne ich. Sie lauten schrecklich! — Allein ich bitte Euch um Gottes Willen, Herr Pfarrer, haltet geheim, was ich Euch sage. Denn noch sind sie den Gefangenen nicht bekannt. Drei Schreiber haben die ganze Nacht daran geschrieben, da sie heut nach Wien zum Kaiser zur Vestätigung absgehen sollen.

"Taftet man bas leben ber eblen Männer an?" fragte Lippach.

"Graf Schlick geviertheilt, der Kanzler Budowa . . . . . "Um Gottes Erbarmung!" unterbrach ihn Lippach, "solche blutige Greuelthaten will man verüben? Das dulbet der Kaiser nicht, er wird . . . . . . . Das Wort stockte ihm im Munde. Es tönte ein dumpses schauerliches Geräusch von Stimmen untermischt mit dem wilten Schrei Einzelner. Sie hatten eben die Ausmändung der Gasse gegen den Rosmarkt erreicht, den ein dunkles Gewähl des Volkes bedeckte. Unwillkürlich wurde ihr Blick dahin gezogen. Er erstarrte. Seen war Frühwein's Haupt an den Galgen beseichtgt worden. Es ragte in der Ferne über den Menschenschwarm hervor. Die Henkerschechte auf der Leiter das neben. — Boll Entsetzen wandten sie sich ab. Ihrer kaum bewust, eilten sie hinter der Volksmenge fort der immern Stadt zu. Athemlos erreichten sie Lippach's Haus.

## Dreiundzwanzigstes Capitel.

Pater Lamormain war mit dem Durchlesen eines langen, viele Bogen starken Documents beschäftigt. Ber ihm stand die durch einen Schirm gedeckte Lampe, hinter ihm ein junger Geistlicher in der Ordenstracht. Lamormain sah sehr ernst; nur hin und wieder umspielte der unheimliche Zug seine Lippen, welcher stets einen innern Sieg oder Triumph ausdrückte, den er über irgend einen Gegner oder eine sonstige Schwierigkeit errungen hatte.

"Setze bich boch, lieber Benedetto", fagte er zurudgewandt. "Du haft eine mühfame Reise gehabt und bist schnell eingetroffen. — Setze bich! — Ich will nur noch einmal ben Bericht forgfältig lefen."

Er blidte wieder in die Papiere und las, mitunter leise vor sich hinmurmelnd, wie er es in der Art hatte, wenn er mit dem Gange einer Sache, die ihm vorlag, zusrieden war und nicht besondere Gründe ihn zur sorgfältigsten Selbstbewachung nöthigten.

"Hu!" summte er, indem er sich selbstzusrieden mit ter Hand das Kinn strich, "das wäre also der Ausgang des wahnsinnigen Schauspiels! — Oder vielmehr es ist der Aufang Dessen, was wir aufzusühren haben werden. — Ich denke, wir werden es mit etwas mehr Verstand und Beharrlichkeit thun als diese fanatischen Tollköpse und blindehrgeizigen Haubegen! — Wie sahe Prag aus, als du abgingst, mein Sohn?" wandte er sich wieder zu Benebetto.

"Sehr büster, ehrwürdigster Herr, wie all diese Monate", antwortete Benedetto mit einer Stimme, die schmerzliche Theilnahme ausdrückte.

"Freilich, so schön wie der Sommer im schönen Spanien ist der Winter in Böhmen nicht!" sagte Lamormain mit beziehungsvollem Tone und blickte den Jüngling scharf an. "Allein jest ist ja auch hier Sommer", suhr er fort; "es war jedenfalls Zeit, Benedetto, daß du Madrid verließest; hohe Zeit!"

Der Jüngling, ber bas innerste Herz seines Lebens burch biese Andeutung getroffen fühlte, erröthete hoch. Das Halbdunkel bes Gemachs hinderte Lamormain es zu sehen.

"Du siehst", fuhr er, scheinbar achtungslos auf die Wirfung seiner Worte, freundlich fort, "die schweren Pflich= ten bes Ordens belohnen sich auch! Du stehst nun schon auf der Stufe eines wirklich eingetretenen Mitgliedes. Und ich benke bir noch Bessers auszuwirken für biese neuesten Dienste. Die Bibliothek bes Carolinums ist sehr reich; sie fällt uns natürlich zu. Möchtest bu an ber Spitze bersselben stehn?"

"Chrwürdiger Herr! Ich würde in bem Drange wiffenschaftlichen Forschens Troft und Stärkung suchen für ...."

"Für bein Traumunglück ober Traumglück, lieber Sohn!" unterbrach ihn Lamormain. "Glaube mir, du wirst das Leben bald richtiger erblicken; die Jahre der Tänschung sind nun bald vorüber! — Also Prag erschien dir düster, als du es verließest? Allein von dem Inhalt dieser Schriften" — er zeigte auf die Papiere ver sich — "wußte man damals doch noch nicht? Bermuthete man aber?"

"Eine scharssinnige Logik!" warf Lamormain mit ver-

"Doch als das fürchterliche Urtheil an der Leiche des Procurators Martin Frühwein . . . ."

"Fürchterliches Urtheil!" unterbrach ihn Lamormain sinster und stand vom Sessel auf. "Ein fürchterliches Urtheil neunst du es, junger Thor — junger Frevler! daß an dem empfindungslosen Leichnam vollstreckt wurde, was den Lebenden hätte tressen sollen? Sei auf deiner Hut, Benedette! Ich blicke in dein innerstes Herz! Du haft Theilnahme für Den, der unseren heiligen Bund mit der giftigsten Schwärze der Feder besprift, ihn mit allen Brandslecken der Berleumdung zu bedecken getrachtet hat. — Sei auf deiner Hut! Solche träumerische Irrungen sind Bersbrechen! Berbrechen, sür die es keine Bergebung gibt, nicht im Himmel noch auf Erden!"

Benedetto stand schweigend mit zu Boden geschlagenen Augen.

"Wann bist du von Prag abgereist?" fragte Lamormain nach einigen Augenblicken kurz.

"Am 8. Juni Mittags, ehrwürdiger Herr!"

"Du bist Tag und Nacht richtig befördert worden?"

"Es geschah Alles wie es vorbereitet war!"

"Du bist gewiß, daß die Eilboten zu Pserbe an den Kaiser mit den Abschriften der Urtheile dich nicht überholt haben?"

"Ich bin bessen gang sicher!"

"Der Kaiser muß bennoch heut noch Nachricht erhalten. — Es ist gut, baß ich vorbereitet bin! — Sollte ich nicht Zeit haben bis zu beiner Absertigung dem Herrn Pater Thyßta zu schreiben, so sage ihm mündlich, daß ich sehr zufrieden mit ihm sei! Sehr zufrieden."

Benebetto verbeugte sich tief. "Ich werde Ew. Hochwürden Besehl genau vollziehen!" Ein leiser Seufzer stahl sich aus seiner Brust.

Lamormain setzte sich wieder und blätterte in dem Berichte. "Fünf — zehn — funfzehn — zwanzig, siebenundzwanzig!" zählte er murmelnd für sich; "mit Nippell
achtundzwanzig. — Du bist für heut entlassen, Benedetto",
wandte er sich abermals zu diesem. Benedetto beugte sich
auf die Hand Lamormain's und drückte den Kuß des Gehorsams darauf.

"Sei auf beiner Hut!" sagte dieser ihm nochmals mit Strenge: "Du haft meine Büte erfahren — zittre vor meinem Zorn!"

Bebend verließ Benedetto das Gemach. — Lamormain schloß hinter ihm die Thür.

"Rur noch ein einziger Kampf!" fagte er tief athmend,

als er allein war. "Es wird nicht der leichtefte sein!" Er las noch einmal in dem Bericht und zählte die Namen der Berurtheilten. "Es sollten mehr sein; doch Thuska hat Nocht, der Schein der Gnade muß dem Kaiser bewahrt bleiben durch Erlaß einiger Todesstrafen!"

Das Rollen eines Wagens ließ sich vernehmen. Lamormain lauschte. "Ich ahne, ber Kaiser sendet schon nach mir", sprach er vor sich hin.

Der Wagen hielt unter seinem Fenster. — Eilig versichloß ber Pater die empfangenen Berichte Thysta's. Kaum war es geschehen, als sein Diener anpochte und ihm die Melbung machte, daß ber Kaiser Ferdinand nach ihm verslange und bereits ein Hoswagen vor der Thür halte. Lasmormain öffnete. Der Lafai, welcher mit dem Wagen gefommen war, stand hinter dem Diener.

"Bie? Noch so spät in ber Nacht, mein guter Joseph", rebete Lamormain biesen erstaunt an. "Ist Er. Majestät etwas Uebles zugestoken?"

"Id glaube es find wichtige Tepeschen, über tie Ce. Majestät mit Em. Hochwürden zu sprechen begehrt."

"Also boch kein Krankheitsanfall ober sonft ein Unglück, — bem Himmel sei Dank!" erwiderte Lamermain. "Aber wie glücklich, daß ich noch nicht zur Rube gegangen bin; daß ich sogleich kommen kann!"

Er nahm fein Sammetfäppeben und folgte ber Aufforderung unverzüglich. — —

Im faiserlichen Vorzimmer befand sich ber alte Nam merer Balthafar mit einigen Lataien. Es herrschte eine seltsame Bewegung, die fast Bestürzung zu nennen war, unter ben Leuten. Der Kaiser hatte spät in ber Nacht noch Tepeschen erhalten, welche ein Offizier überbrachte, bem die Weisung, daß er sie sesert und eigenbändig ber

Majestät überliesern müsse, ertheilt war. Der Kaiser wurde geweckt; er stand auf vom Lager, ließ den Offizier einstreten, nahm ihm die Depeschen ab und entließ ihn. Wesnige Minuten darauf schellte er lebhaft. Balthasar, den Ferdinand wegen der unverbrüchlichen Trene des redlichen Dieners, von seinem Oheim, dem Kaiser Mathias, her im Dienste behalten hatte, wiewol dieser sich nach Ruhe sehnte, eiste ins Gemach. Als er eintrat, war er höchst bestürzt über den Zustand, in welchem er den Kaiser fand. Hald angekleidet, bleichen Angesichts, ging er mit einem geöfsneten, mehrere Bogen starken Briefe in der Hand unruhevoll auf und nieder.

"Ift Ew. Majestät ein lebel zugestoßen", fragte Balthasar erschreckt, "soll ich sogleich nach Ew. Majestät Leibarzt senden?"

"Nein, guter Balthasar", antwortete Ferbinand, "aber es foll auf der Stelle Jemand zu meinem Beichtvater; ich muß den Herrn Pater Lamormain sogleich sprechen. — Und laß mir ein Glas warmen Weins mit Gewürz besorgen; mich friert."

Balthasar hörte ben letzten Auftrag mit Erstaunen, da er Schweißtropfen auf bes Kaisers Stirn erblickte, die er mehrmals mit dem Tucke trocknete, und die Nacht überdies eher schwil als kühl war. Indessen verbengte er sich stumm und eilte, die erhaltenen Besehle zu vollziehen.

"Ist ber Kaiser erkrankt?" fragte Joseph ben Heraus= tretenden.

"Es scheint so!" erwiderte Balthasar; "doch Se. Majestät verlangt bes herrn Pater Lamormain hochwürden. Bestelle sogleich ben Wagen und fahre mit."

Joseph ging.

"Frang", gebot Balthafar einem Andern, "geh' eilig

hinunter und wede ben Koch; er foll rasch ein Glas gewürzten Weins für Ce. kaiserliche Majestät bereit

Selbst beunruhigt, ging Balthafar in tem Bei auf und ab.

"Was kann tenn vorgefallen sein, herr Kämn fragte ihn einer ber beiten andern noch gegenwärtig kaien.

"Die Depeschen mussen sehr wichtig sein und Si jestät bennruhigen", antwortete Balthafar. "Allein si so neugierig, mein Sohn! — Du weißt, Ignaz, ich dir doch nichts sagen von Dem, was in Sr. Majesti mach verlautet."

Balthafar war aber boch selbst voll unruhiger muthungen. Er konnte sich gar nicht erklären, daß so tige Depeschen gekommen sein könnten. In den beiden ten Jahren bis vor etlichen Monaten wäre nichts dab wundern gewesen. Es kamen fast täglich Nachrichten, halb mitten in der Nacht der Kaiser gewedt wurde, jetzt? Der böhmische Krieg war so gut wie beendigt. Ungarn ging es auch glücklich. Graf Voucquoi hatte wenigen Wochen Presburg genommen, und Bethlen (bor zog sich immer weiter zurück. — Und dennech! dem Lause dieser Gedanken unterbrach ihn das aberme Schellen des Kaisers. Er eilte hinein.

"Höre, Ignaz", sagte ber andere Diener, als Balthe tas Zimmer verlassen hatte, "es wird bem Alten boch se recht schwer. Ich weiß nicht, weshalb er seinen Dienst u ganz niederlegt."

"Er hat's gewollt, Nathanael, gleich nach bem T res seligen Kaisers Mathias. Allein ba unser Herr fommen ließ und ihm sagte: «Du hast meinem Obeim treu gerient, baß ich gewiß auch für mich keinen treuer Diener finten könnte. Du wirst mich nicht verlassen wollen! ba hat es ihm bas weiche, alte Berg gerührt und er quält sich nun für ben jetigen Geren ab wie für ben seligen."

"Es wundert mich aber boch, da er es vordem gar nicht verwinden konnte, wie sie mit dem seligen Kaiser umgingen; auch unser jetziger Herr, da er noch Erzherzog war. Weißt du, damals, als der Cardinal Clesel verhaftet wurde?"

"Das find vergessene Geschichten! Dem Cardinal geht's besser wie zuvor. Und weil sich der selige Herr auf dem Todesbette so herzlich mit seinem Neffen umarmte, so hätte es der Alte für sündlich gehalten, länger zu zürnen, nachedem der Kaiser sich versöhnt hatte!"

"Ja, Ignaz! Es ift eine gute, alte Haut, aber ...."

"Ift benn ber Franz noch nicht mit bem Weine hier?" eiferte Balthafar ängstlich. "Se. Majestät begehren so sehr banach!"

Die Thür öffnete sich. Franz trat mit einem silbernen Teller und einem Becher warmen Weins darauf, ein. "Gott sei Dant! — Das hat aber lange gedauert!" rief ihm Balthasar entgegen, nahm ihm den Teller ab und ging hinein zum Kaiser. Er hatte kaum die Thür hinter sich geschlossen, als Pater Lamormain eintrat. Die Diener neigten sich fast bis auf den Boden. Nathanael öffnete ihm eilsertig die Thür des Gemachs, durch die er zum Kaiser eintreten mußte. Ignaz eilte ihm, obzleich die Nebenzimmer erhellt waren, mit einem Urmleuchter voran und ging vor ihm her bis zur Thür des Cabinets, in welchem sich der Kaiser befand.

Balthafar trat eben aus diefer; Ferdinand gewahrte Lamormain burch die offene Thür.

"Seid willkommen, chrwurdiger herr, tretet naber!" rief er bem Kommenden entgegen.

"Jesus Maria! Wie sieht unser herr aus!" sagte Ignaz erschreckt zu Balthafar, als tiefer bie Thur binter sich geschlossen hatte.

"St!" gebot bieser und legte den Finger auf ben Munt. "Wie ein bleiches Gespenst!" sette Ignaz noch ganz befturzt hinzu.

"Fort, hinaus!" trieb ihn Balthafar an.

Ignaz ging wieder ins erfte Borzimmer. Balthasar fam ihm nach. Im Geben sah er sich noch einmal um und schüttelte misbilligend ben Kopf, als bente er: "Wenn der ba brinnen verkehrt, geschieht schwerlich etwas Gutes!" —

— Larmormain sah sich allein dem Kaiser gegen über; Dieser ging noch immer in heftigster Wallung auf und nieder.

"Gbrwürdiger Bater", begann er, indem er seine ganze Mraft zusammenraffte, "leset hier. Es ift bas Urtheil über bie bobmischen Rebellen!" Er reichte ihm bas Actenftück bar.

"So, es ist gesprochen?" antwortete Lamormain ernst, feierlich, indem er die Blätter empfing.

"Gesprechen ist es noch nicht; aber gefällt. Ich soll es bestätigen — bann wird es vollzogen werden!" sagte ber Kaiser mit einem innern Schauer.

"Es ist das Amt des Richters auf Erden, zeitliche Gerechtigkeit zu üben!" erwiderte L'amormain ebenso seierlich wie zuvor. Er that zugleich einen Blick auf die Schriststücke, die ihm der Kaiser dargereicht hatte.

"Lefet! Lefet genau! — An meinem Tifch, ehrwürdiger Berr!" forderte ber Raifer ihn bringend auf und lud ihn

zugleich durch hindeuten auf einen Sessel an dem erhellten Tische ein, sich bort niederzusetzen.

Yamormain that es und las. — Es herrichte eine geipannte Stille in dem halbdunklen Gemach. Nur die Schritte
bes Naisers auf dem Teppich und seine tiefen Uthemzüge
waren zu vernehmen.

"Ew. Majestät Richter haben ihr Umt mit Weisheit und Gewissenhaftigseit geübt", sagte Lamormain und stand auf. "Die Welt wird ein Beispiel sehen, daß Abtrünnig-teit, Aufruhr und Hochverrath ihren Lohn auch schon auf Erden empfangen."

"Kann ich mit gutem Gewissen bas Blut bieser Männer vergießen, Lamormain?" fragte ber Kaiser und stand voll Erwartung vor bem Beichtvater.

Dieser schwieg einige Augenblide, bann antwortete er: "Das Recht ber Strafe und bas Recht ber Gnade steht gleichmäßig in ber Hand Ew. Majestät!"\*)

"Allein welches foll ich üben!" rief ber Kaiser fast mit bem Ausbruck ber Bergweiflung in ben bleichen Zügen.

L'amormain schwieg wiederum längere Zeit. "Der Majestät auf Erden", sagte er langsam, "sind große Rechte beigelegt, allein auch große Berantwortungen!"

"So soll ich diese blutigen, schreckenvollen Urtheile beftätigen? — Es ist ohne Beispiel, daß auf einen Schlag so viele Häupter der edelsten Familien unterm Beile des Henkers fallen!"

"Dhne Beispiel wol nicht!" entgegnete Lamormain in zögernd gemessenem Tone; "wir dursen ben Blid nur nach England richten auf die entschlossene Königin Elisiabeth — nach Schweden, wo Christian ber Zweite

<sup>\*)</sup> hiftorisch.

den doch sehr gerechtsertigten Widerstand des Adels blutiger bestrafte!"

"Hundert Jahre find verfloffen und sein Rame wird mit Abschen genannt!" jette Ferdinand lebhaft entgegen.

"Dhne Beispiel", suhr Lamormain fort, als habe er des Kaisers Worte überhört, "ist diese Strenge der Fürsten nicht, wohl aber ist ein solcher Aufstand und Hochverrath, wie die stolzen Magnaten Böhmens ihn verübt, eine solche Empörung des ganzen Landes gegen die heilige Kirche ohne Beispiel."

Ferdinand maß wiederum in äußerster Unruhe das Gemach mit seinen Schritten. Seine innerste Seele sträubte sich, die blutige That gutzuheißen. Die Häupter der evelsten Geschlechter Böhmens sollten fallen; das Bolt sau ihnen auf als zu seinen Besten, seinen Borbildern in Tapserseit und Weisheit, Manche waren Freunde des Kaiser Mudolf, Ferdinand's Oheim, gewesen, Alle auss böchste geachtet, selbst auch von seinem Oheim, dem Kaiser Mathias. Und jest sollten sie Strasen der frevelhastesten Berbrecher erdulden!

Lamormain war in das Halbdunkel einer Fenfterver= tiefung getreten und betrachtete ben Raifer schweigenb.

"Wie werden die Fürsten des Reichs die That anjehen?" wandte dieser sich nach einigen Angenblicken halb fragend, halb ausrusend wieder zu Lamormain.

"Es ist, bunkt mich, keine Angelegenheit bes Reiche, sondern nur eine ben Erblanden Ew. Majestät gang abgeschlossen zugehörige, welche hier zur Entscheidung kommt", lautete Lamormain's Antwort.

"Es find furchtbare Bluturtheile!" rief Ferdinand aus, indem er an seinen Tisch trat, die Hand auf das Actenstück legte und es starr betrachtete.

"Diese Urtheile", erwiderte Lamormain in einem besonnenen, gütigen Tone, "bestrasen die irdischen Berbrechen. Allein die Milbe unserer Kirche öffnet einem Jeglichen den Weg der Gnade jenseits. Wir dürsten nicht nach ihrem Blute, wir dürsten nur nach der Nettung ihrer Seelen."

"D, wenn sie sich bekehren möchten", rief Ferdinant aus, "so wollte ich ihnen gern Gnade gewähren, daß sie durch reuige Lebenstage sich des Heils völlig versichern könnten!"

"Auf eine Bekehrung der Strafbaren ist nach Allem, was mir bis jetzt über sie zugekommen, nicht zu hoffen", antwortete Lamormain. "Richt Einer bekennt sich schuldig, weder gegen die Kirche noch gegen Ew. Majestät."

Der Kaiser stand unentschlossen, fortdauernd die Blide auf das Actenstück geheftet.

"Lasset uns die Urtheise sämmtlich miteinander durche gehen", sagte er endlich, tief Athem schöpfend. "Rathet mir für jeden Einzelnen — setzt Euch! — Ich bitte, leset! Nur die Urtheise, nicht die Anschuldigungen!"

Ferdinand setzte sich neben Lamormain an den Tijch. Dieser las. Er überging mit leisem Murmeln die ausgesprochenen Bezichtigungen wegen Nebellion, Hochverraths—nur bei den Namen und Urtheilen erhob er die Stimme etwas.

"Die Freiherren Popell von Lobkowitz und Paul von Reziezan sollen mit dem Schwerte hingerichtet werben." Er hielt inne.

Der Kaiser schweifs von der Stirn. Da er aber weiter nichts sagte, suhr Lamormain fort:

<sup>\*)</sup> Siftorifches Wort.

"Dem Joachim Andreas Schlick von Holenez, Grafen von Paffann und Loket, Erbherrn auf Swijani, soll zuwörderst die rechte Hand abgehauen, darauf soll er geviertheilt und auf die Kreuzwege aufgehenket werden . . . . "

Der Naiser sprang auf. Er zog heftig bie Schelle. — Lamormain hielt inne,

Balthafar trat ein. Als er seinen Gebieter erblidte, leichenblaß, zitternt, mit schwankenden Knien, große Schweiße tropfen auf ber Stirn, hielt er bie Schritte an. Doch er wagte keinen Laut.

Ferdinand vermochte im ersten Augenblick nicht zu sprechen. Es schien, als habe er vergessen, weshalb er geschellt hatte; denn er suhr sich mehrmals mit der Hand über die Stirn, als suche er einen Gedanken. Endlich sagte er in oft unterbrochener Rede: "Morgen früh um sieden Uhr — Fürst Eggenberg — alle meine Räthe des geheimen Conseils — alle — laßt sie sogleich benachrichtigen, Balthasar. — Bei Verlust des Dienstes — Niemand darf einstreten — wenn ich nicht schelle!"

Balthafar verbeugte sich stumm, zitternd. Der Kaiser winkte ihm zu geben.

"Ew. Majestät", sprach der getreue Diener surchtsam, im bittenden Tone.

"9dun?"

Balthafar ging. Die Thür bes kaiserlichen Arbeitszimmers schloß sich hinter ihm. Er schwantte ins Berzimmer.

"Alter Bater, was ift Euch?" fragte Nathanael ibn bestürzt, als er eintrat.

Doch der Greis winfte ihm nur mit der Hand zurück, ertheilte die Aufträge nach ben Befehlen des Kaisers und beschloß sie mit den Worten: "Wir mussen die Nacht über Alle hier wach bleiben."

Er setzte sich in seinen Lehnsessel. — Bald übermannte ihn die Müdigkeit — er nickte ein. Die andern Diener schliesen gleichfalls. — Die Kerzen brannten trübe. Es regte sich kein Laut.

— Zwei Stunden waren vergangen. Da ließen sich Schritte vom Zimmer des Kaisers her hören. Balsthafar mit seinem leisen Ohr vernahm sie, suhr aus dem Halbschlaf und rief die Diener wach.

Lamormain trat ein. Alle fprangen auf.

Ernst, schweigend schritt ber Beichtvater durch das Gemach. Die Diener standen tief verbeugt. Balthafar leuchstete ihm vor. "Den Wagen für Se. Hochwürden", befahl er. Ein Lakai eilte voran.

Lamormain grußte mit leifem Ropfniden.

Man hörte ben abrollenben Wagen.

Es schellte stark im Gemach bes Kaisers. Balthafar eilte bahin. Nach zwei Minuten kam er zurück.

"Nathanael!" rief er hastig, "fogleich zum Leibarzt! Zum Doctor Gisbertus. Er foll auf ber Stelle kommen!"



Dreiunddreißigstes Buch.



## Vierundzwanzigstes Capitel.

Um 13. Juni des Jahres 1621, einem Sonntage, konnten die evangelischen Kirchen Prags das dichte Gedränge der vielen Tausende nicht fassen, die sich auf die Knie warfen, um das Erbarmen des Himmels anzuslehen, wo menschliches Erbarmen nicht zu hoffen war; jener Taussende von Schmerz Gebeugten, die sich an den Worten des Trostes, welche ihnen ihre würdigen, unerschreckenen Geistlichen aus dem Evangelium zuriesen, zu erheben trachteten, da die tröstende Kraft in der eigenen Brust ihnen versiegte!

Mit dem nächsten Morgen aber begann die durch unsbeugsamen Nathschluß über die unglückselige Stadt verhängte "Boche des Wehs". Denn an diesem Tage verlautete es zuerst, daß das Urtheil über die Gefangenen gessprochen, und daß es vom Kaifer bestätigt aus Wien zurückgesehrt sei. Nur dunkle Vermuthungen waren bis dahin im Umlauf gewesen über das Schicksal Derer, an welchen zwei Drittheile der Bewohner Prags und Böhmens den heißesten Antheil der Liebe und Verehrung nahmen; denen Mitleid und Achtung von allen Uedrigen des

ganzen Landes gewidmet wurde. Wenige Haßverhärtete und die niedrigste Hese Bolses ausgenommen! Als letzte bleiche Sterne der Hoffnung schimmerten in den Gemülhern Derer, die in der tiefsten Bekümmerniß um die edlen Angeklagten waren, einige Gerüchte auf von Milderungen, welche das Gewissen oder die Gnade gewährt habe. Gnade! D süßes, segensvolles Wort, das nech allein den Regenbogen der Hoffnung in die bittersten Thrännen schimmern ließ!

Aber mar es tie Gnate, bie mit warmen hauch bie eifigen Teffeln ber Strenge schmilzt und bie bangen Bergen großmuthig erlöst aus ber furchtbaren Qual?

Durften die in Trauer Gebeugten hoffen, ihre Theuren, Berehrten auferstehen zu sehen aus der dunklen Gruft der Gefängnißöde zum freien Licht der Heimatsonne, zur Rücktehr in die Arme ihrer Lieben? D, wiegt euch nicht in zu süße Träume, daß ihr beim Erwachen nicht um so furchtbarer in den schroffen Abgrund des Entsetzens stürzt, der sich neben euch öffnet! —

Die Gassen Prags waren wie erstorben. Es brückte in ben schönsten Tagen bes Rosenmondes wie ein ehernes Gewölf über ber Stadt, unter bem bie Brust nur mit Bestemmung athmete.

Wo sich Freunde still hinschleichend an den Säusern begegneten, hafteten ihre ängstlich fragenden Blide aneinander; doch Keiner vermochte den Schleier des sinstren Geheimnisses zu heben. Die Uhnung, ber Schrecken brang beste tiefer, mit versteinerndem Grausen in die Brust!

Die entjetzlichen Bilber ber an Martin Frühwein's Leichnam vollzogenen (Greuel schwebten noch vor Aller Augen. Ein fieberhaftes Grauen burchbebte jedes Herz, sie an Lebenden, an verehrten Theuren sich erneuern zu seben! Wehe, daß Diejenigen, welche das Meußerste fürch= teten, der Wahrheit am nächsten waren!

Bu ihnen gehörte Lippach, der durch Bolfmar's geheime Benachrichtigungen einen flüchtigen Blick unter die Hille, die das Entsetzliche noch verdeckte, gerhan hatte. Doch er begrub das schauerliche Geheimnis tief in der Brust. Die Hoffnung, daß dennoch ein Strahl der Gnade das schwarze Gewölf durchzittern könne, bewog ihn, mit keinem Andern die bange Last seines Wissens zu theilen. Doch starb sein eignes Hossen hin an Dem, was er wußte, und an Dem, was bereits geschehen war!

Much ein neuer, bittrer Schmerz nagte an feiner Bruft. Der Sinn bes vertrauten, einst fo festen Freundes Bafi= lius war nunmehr völlig gebrochen unter ber langen Bein ber brobenden Schreden. Die priefterlichen Giferer hatten fich feiner gerrütteten, franken Geele bemächtigt; er wankte - wankte im Glauben aus Furcht - er war bem Abfall nahe! Das reine Licht seines Geistes war ver= bunfelt; er taumelte halb irr; feine Kraft war unterhöhlt. Kerker, Marter, Hochgericht waren als unverscheuchbare gespenstische Bilber seiner Zufunft vor ihn hingetreten, und bie fanatischen Diener ber Rirche versäumten nicht, bas bleiche Licht ber Schrecken in bas verworrene Dunkel biefer schauerlichen Vorstellungen zu werfen. Go war er nach und nach in ihre umspinnenden Nete gefunken und empfing Unterricht und Lehre burch jesuitische Bater. \*) - Lippad fonnte nicht mehr zu ihm gelangen; ber Rettungshand, bie fich ihm burch biefen unerschütterten Freund entgegen= ftreden wollte, wehrten Mauern und Riegel. - Dies zehrte tief an feinem befümmerten, reingläubigen Bergen.

<sup>\*)</sup> Sifterifch.

Jeter Tag brachte ein neues, schauerliches Gerücht über bas Schicksal einzelner Gefangenen, sowie über bas ges sammte Los Aller.

In ber Mittwoche verlautete es mit Bestimmtheit, baß auf bem Schloft ber Gerichtsfaal eingerichtet werbe, wo Die Gefangenen allesammt, sowol die ber Gefängnisse broben auf bem Grabichin als die im Rathhause ber Altstadt ihr Urtheil vernehmen follten. Die Angeklagten wurden jett abgeschiedener gehalten als jemals. Frühmein's Flucht aus Kerfer und Leben zugleich mochte mit Theil baran Aber auch die Rabe ber Richterftunde! Rur die Abgefandten ber Sesuiten und ber Rapuziner, Die Die Geelen ber Bergagenten gum Uebertritt peinigen follten, murben zu ihnen gelaffen. Gerüchte liefen emfig verbreitet um, daß bie Glaubensfestigkeit ber Unglücklichen erschüttert werbe. Bu ber Angst und bem Gram ber Ihrigen um ihr irbisches Los gesellte fich noch bie bangere Sorge um ihr emiges. Die qualende Gurcht, daß ein verzagter Abfall von ber Wahrbeit zu bem namenlosen Schmerz noch bie Schmach fügen tonne! - Es gab fein Mittel, biefe fdwerfte Befürchtung gu beben. Denn nicht die Gattin burfte ben Gatten, nicht ber Sohn ben Bater, nicht ber Bruber ben Bruber mehr feben!

Jakob Steffed war in starren Tieffinn versunken durch zehn Tage ber Qual, seit welchen er seinen Bruder nicht mehr gesehen!

Um Mittwoch Abend fam ber Rathszimmermeister Duffet in bas Haus bes Pfarrers Lippach. Seine verstörten Gesichtszüge verkündigten nichts Gutes. Allein man war gewöhnt an Unheilsbetschaften. Nur die guten hatte man zu empfangen verlernt! Er verlangte Lippach allein zu sprechen. Mit herzlich dargereichter Hand wurde er empfangen.

"D, Herr Pfarrer", begann er mit zitternbem Tone, "ich beforge, jest bricht bas Schrecklichste über uns herein!"

"Lieber Duffet", erwiderte Lippach ernft und gefaßt, "hätten wir uns benn andern Loses zu gewärtigen? Der Gott ber Gnabe muß unverlöschlich unser Licht sein in bieser Finsterniß bes Tobesthals!"

"Wo hätten wir auch noch Trost als vort!" entgegnete Dusses gen Himmel blidend. "Aber auf Erden wird es immer schwärzer. Diesen Mittag bin ich aufs Nathhaus beschieden worden. Ich sollte angeben, wie rasch und wie thener ich ein starkes Gerüst von vier Ellen Höhe und zweiundzwanzig Schritten im Geviert ansertigen könne . . ."

"Ich errathe ben Zweck!" fprach Lippach erschüttert.

"Ich entschuldigte mich, daß ich keine Gesellen habe in der schweren Zeit . . . Doch es waren noch mehrere Meister beschieden, und jetzt schon wird im Zimmerhof hiernächst auf dem altstädter Ring daran gearbeitet. — Am Freitag schon soll es vor dem Nathhause aufgeschlagen werden."

"Das Schaffot also!" sprach Lippach tonlos und schauerte zusammen.

"Das Schaffot", wiederholte Duffek. Die Thränen rollten bem fosten, starten Mann über bie Baden.

"Dein Wille geschehe!" sagte Lippach ergeben.

Sie standen lange ftumm einander gegenüber.

"Am Freitag", begann endlich Lippach wieder. "Nebermorgen schon! Wird man benn den Unglücklichen nicht einmal den geistlichen Beistand und Trost gestatten? — Ist
benn jegliches heilige Gesühl der Menschlichkeit in unseren Feinden erstorben?"

"Ich glaube nicht, Herr Pfarrer", meinte Duffek, "daß am Freitag schon ein Urtheil vollzogen wird. — Bor dem späten Abend kann bas Gerüft nicht fertig aufgestellt sein.

Dann muß es noch mit schwarzem Tuche bereckt werden. So ist's bestellt."

"Also Sonnabend?"

"Ich benke, auch Sonnabend nicht", sagte Dusset abermals, "denn es werden noch Borkehrungen auf dem Schloß
in der Reichshofrathstube, wo das Gericht statthaben soll,
getroffen, die erst Freitag Abend fertig sein sollen. Ein Thron wird aufgeschlagen für den Fürsten Liechtenstein,
der der Bertreter Sr. kaiserlichen Majestät ist, und Sitze
für alle Richter. Ich benke also, es wird wol erst Sonnabend der Richterspruch ersolgen."

"Der heilige Sonntag kann boch nicht zum Tage bes Blutgerichts werben!" rief Lippach aus.

"Montag wäre aber möglich!" versette Duffet.

"So muffen wir Geistliche Alles thun, um Zutritt zu ben gefangenen Glaubensbrüdern zu erhalten", antwortete Lippach mit Entschlossenheit, "daß wir ihnen in der letzten schweren Stunde zur Seite sind! — Ich will auf der Stelle mit meinen Amtsgenossen sprechen." — —

Tief niedergeschlagen, boch zugleich in glaubensfreudiger Entschlossenheit verließ der Pfarrer alsbald mit Duffet bas haus. —

— Um nächsten Morgen sah Prag einer eben ersoberten Stadt gleich, die der Feind mit seinen Truppen besetzt. Das scheue Gewissen der Blutrichter fürchtete einen Ausbruch der Verzweiflung. Darum wurde die Vesatung der Stadt, da viele der Kriegsvölker draußen gegen die Grenzen hingezogen waren, durch sächsische Reiter verstärft. Es ritten, während die Bürger mit ängstlichem Grauen zuschauten, sieben Cornet sächsischer Reiter in die Stadt ein, die der Herzog von Lauenburg beschligte.

Der lange, ftumme Bug bewegte sich über bie Molbau-

brücke und besetzte die Altstadt und Neustadt. Auf dem Ring der Altstadt vorm Nathhause machte ein Cornet Halt, saß ab und hielt den Platz besetzt. Die andern vertheilten sich auf andere Posten und Plätze. Der Verkehr in der Stadt blieb ungehemmt, doch überall von dieser finster ershobenen, eisernen Faust bedroht.

Schen umfreiseten die Bürger die friegerischen Schaaren auf dem Markte und richteten die bangen Blicke auf das alte Gebäude des Nathhauses, hinter dessen Mauern so viele theure verehrte Männer der Stunde schwerer Entscheidung entgegenharrten.

Die Herzen Derer braußen schlugen angstvoller als Derer in den Gefängnissen! Denn diese hatten sich mit dem Entschlusse gewaffnet, durch ihren Tod den Ihrigen noch ein höheres Beispiel edler Gesinnung zu geben als durch ihr Leben. —

-— Am nächsten Tage sammelten sich die Bürger schon in der ersten Frühe auf dem Ring. Schreckenvolle Gerüchte hatten sich am Abend durch die Stadt verbreitet. Während der Nacht schon solle das Schaffot vor dem Nathbause aufgerichtet werden. Biele fürchteten, dieser Tag werde der der Bollziehung der schreckenvollen Richtersprüche sein, die noch Niemand mit Sicherheit kannte, die aber in dunksen Muthmaßungen und heimlichen Zuslüsterungen von Ohr zu Ohr liesen.

Die mit der Morgensonne auf dem Markte Eintressenden gewahrten mit zitterndem Grauen an der Seite des Rathhauses, der Theinkirche gegenüber, viele Handwerter schon in Arbeit. Sie legten Zimmergebälk zurecht und fügten es ineinander. Die Arbeit geschah in dumpfer Stille; nur das Nothwendigste wurde halblant gesprochen. Die Meister und Aufseher gingen anordnend, gemessen ernst

zwischen ben Arbeitern umher; auch sie geboten umr leise, was geschehen solle. — Die gleiche bange Stille schwebte über ben bunklen Schaaren ber Männer, die dem Werke von weitem mit beklommener Bruft zuschauten. Es wurde nur geflüstert; verstohlen deutete zuweilen Einer oder der Andere hinüber zu dem Schauplatz, wo die sinstre Stätte bereitet wurde. Mancher leise Seuszer entstieg der Bruft, wurde aber schnell unterdrückt, wo der Blick dem argwöhnisch spähenden Auge der aufgestellten Wachen begegnete, die mit den Piken über der Schulter an den Bürgern auf= und niederwandelten und sie in gemessener Ferne von den Arbeitern hielten.

Mitten auf bem Platze hatten die Reiter ihre Lagersftätte aufgeschlagen. Allein auch bort war Alles still, und nur das einzelne Stampfen und Schnauben der Pferde, oder dann und wann ein strenges Wort des Dienstes ließ sich vernehmen.

Icher Kommende verbreitete unter ben Zuschauenden irgend eine neue, schreckende Nachricht oder Muthmaßung. Mein Kreise von Männern traten flüsternd zusammen; in den Zügen las man ängstliche Fragen und Antworten. Doch schen fuhren sie auseinander, sobald ein Gewaffneter droshend hinüberschaute oder mit der gehobenen Vite näher trat.

Ein Mann, bleichen Angesichts, mit verworren herabhängenden Haaren schlich matt durch die Menge hin. Zwei Bürger begleiteten ihn und schienen ihm Muth und Trost zuzusprechen. Er schüttelte immer den Kopf; Thränen rollten ihm über die Wangen. Es war Jakob Steffeck. Der Unglückliche hatte ganz den Muth verloren; jede Spannfrast der Seele hatte aufgehört. Der bittre Schmerz, die Sorge, der Schrecken, die nun schon so lange andauerten, hatten viele der Kräftigsten erschöpft. Es war der schwerste Fluch, daß unter dieser übergroßen Laft selbst die stärksten Gemüther erlagen und gänzlich gebrochen wurden. So Jatob Steffeck, der, wie betändt, Alles stumpf über sich ergehen ließ und kaum den nächsten Zusammenhang der Gedanken bewahren kounte. Er schlich von den beiden Bürgern gestützt, an seinem eignen Hause am Ning hin und schaute mit stumpfen Angen hinüber zu den Zimmerleuten, die das Blutgerüft ausbauten. "Bo ist denn mein Bruder?" fragte er; "ist er schon da drüben?"

"Laft's gut sein, Nachbar", sagte ihm einer ber Begleiter, "Ener Bruder wird bort nichts zu schaffen haben!"

"Ja, ja!" antwortete er matt, "ich vergaß nur, baß er noch immer gefangen sigt!" — Er blickte von neuem ftarr hinüber; bann schien die Wahrheit wieder klar in ihm aufzuwachen; er faltete die Hände über der Brust und sagte mit gebrochener Stimme: "Ach, ich besinne mich — ich weiß ja wie Alles steht!"

Lippach kam an ber Seite seines Amtsbrubers, des böhmischen Geistlichen Rosacius, daher. Als Jakob Steffect sie gewahrte, machte er sich von seinen Begleitern sos und eilte auf Lippach zu. Dieser schloß ihn liebreich ans Herz und sagte ihm sanst: "D, Lieber, wendet Eure Gedanken zu dem Herrn, der unser Aller Trost ist in dieser Triibsal! Dort werdet Ihr Fassung und Kraft gewinnen, was uns auch bevorstehe!"

Jakob Steffect brachte nur mit mattem Ton die Worte heraus: "Ach, mein Bruder!"

"Alaget nicht allzu verzagt um ihn, mein Lieber! Er wird bie Krone bes Heils erwerben! Glaubet mir, keiner von Denen, die filr die heilige Sache sterben, wird Diejenigen beneiben, die er zurückläßt! Wenn die Stunde kommt, werden sie voll freudiger Zuversicht sein; sie werden

nicht unseres Trostes bedürfen, sondern wir des ihrigen. Darum verzaget nicht, herzlieber Freund, über das Los Eures würdigen Bruders!"

Die fauften, zuversichtlichen Worte Lippach's brangen wie ein Strahl von Licht und Wärme in Steffect's gebrochene Bruft; er fing an heftig zu zittern und brach in einen Strom von Thränen aus.

"Nicht hier", ließ eine tiefe Stimme sich leise hören; es war Tussel. "Die bort", er blickte auf bie Solbaten, "spähen wie die Falken überall hin. — Tretet lieber in Euer Haus, Steffect!"

"Wie Ihr wollt!" erwiderte er sanft und ließ sich gebuldig hineinführen. "Ich fühle neue Kraft und Zuverssicht durch Eure frommen Worte", sagte er zu Lippach und drückte dantbar bessen Hand. "Wollt Ihr nicht mit eintreten?" bat er ihn.

Dieser lehnte ab. "Bir wollen versuchen", sagte er mit Beziehung auf Rosacius, "die Erlaubniß zu gewinnen, noch heut die Gefangenen besuchen zu können. Dann sollt 3hr auch von Eurem Bruder vernehmen, lieber Steffed!"

Sie trennten sich. - -

So wohnte ber Schmerz an jedem Herbe, in eines Jeg- lichen Bruft; aber Troft und gläubiges Bertranen über- wanden ihn im edlen, erhebenten Siege. —

Um Freitag Abent wurde es sicher fund: "Morgen ist ber Tag bes Gerichts!" Das Urtheil wird gesprochen auf bem Schloß. Die Nachricht sieg von Mund zu Munde. Bevor eine Stunde verging, war kein Hans, kein Bewohner ber Stadt, wohin sie nicht gedrungen wäre. Sie traf bie Herzen gleichmäßig mit ber Erschütterung bes Schreckens und bes Schmerzes. Betend santen bie Kürcktenben wie bie Hoffenden in die Knie und flehten ben himmel

an um Barmherzigseit. In Totesbeklemmung harrte jebe Bruft bem Augenblick entgegen, wo nun endlich ber bunkle Schleier ganz gehoben werben follte von den geheimnisvollen Schrecken, bie fo furchtbar brohten.

Als der Morgen dämmerte, waren der große Ring, die Straßen zur Moldaubrücke und diese selbst schon mit Bürgern erfüllt. Männer und Frauen, die in Trauerkleidung, stumm, angstvoll den schanerlichen Vorgängen entgegensharrten.

Eine lange Reihe schwerfälliger, bichtgeschlossener Autschen, jede von Reitern und Mussetieren begleitet, führte die Gefangenen vom altstädtischen Rathhause auf den Hradschin. Die Bürger wurden weit abgehalten. Die Brücke war gesperrt, solange der Zug sich darüber bewegte. Bang heftete sich der verweinte Blick der Gattinnen, Söhne, Töcheter, Brüder auf jeden einzelnen Wagen; es hoffte Jeder ein theures Antlitz, wenn auch nur einen einzigen Augenblick, wiederzusehen! Bergeblich! Wie eine Reihe von Särgen bewegten sich die dunklen Behältnisse im langsamen Trauerzuge dahin; Särge, in denen Lebende eingeschlossen waren! Es schien als würden sie schon bestattet, bevor sie das Auge geschlossen hatten — war es doch nur noch eine Spanne Zeit bis dahin!

Die Volksmenge brängte, sobald die Brücke wieder frei war, dem Zuge nach zum Hradschin hinauf. Das Schloß, die Räume davor waren abgesperrt. Der dichte Kreis der Angswollen mußte in weiter Abwehr der Entscheidung harren. Was in den düstren Mauern Düstreres vorging, erfuhr Niemand, außer den Richtern . . . . . und den Verwurtheilten!

## Fünfund; wan; igstes Capitel.

\*) Ein Thron, mit blauem Sammet bezogen, war in dem Gerichtsfaal aufgerichtet und Sessel für alle Richter zu beiden Seiten desselben aufgestellt. Der Fürst Karl von Liechtenstein saß auf dem Richterthron! Zunächster Obristburggraf Graf Adam von Waldstein; diesem zur Seite in zwei Reihen der Präsident des Appellations-hoses zu Prag, Friedrich von Tallenberg; der Reichsbosrath Wilhelm Läming; Christian Wratislav von Mitterwiß, Rath und Hauptmann der Kleinseite; der Reichshofrath Johann Wenzel von Fleissenbach, Melchier Zünsen von Rappach, die niederösterreichischen Regimentsräthe Kaspar Schwabe und Paul Elle.

Die beiden Rathe und Doctoren ber Rechte, Daniel Rapper von Rapperstein und Doctor Dtto Melander, hatten als Die Gerichtssecretare besondere Plate weiter vorn.

Die Angetlagten wurden einzeln in den Caal geführt. Gie ichritten murdig, ungebeugt taber und nahmen schweigend ihre Pläte ein.

Doctor Melander las die allgemeinen Anklagepuntte in böhmischer, Doctor Kapper in dentscher Sprace vor. Sie wurden in lautloser Stille angehört. Doch duntle Falten des Unwillens surchten ostmals die Stirn der edlen Männer bei den Stellen, die ihnen Verbrechen Schuld gaben, die sie nie begangen — Gesinnungen unterlegten, die sie nie gebegt batten. — Zetzt erhob sich Kürst Karl Liechtenstein

<sup>\*)</sup> Sifterifch.

Mit finster gerunzelter Stirn sprach er die Worte: "Angestlagte! Ihr werdet jest euer Urtheil vernehmen. Die Richster haben strengere Sprüche über das Haupt der Schuldigen fällen müssen. Die unerschöpfliche Gnade Er. Majestät des Kaisers hat sie jedoch gemildert. Mögen die Strafbaren dies in Dansbarkeit anerkennen. — Hofrath Doctor Meslander, leset die Urtheile\*):

Er begann: "Wilhelm Popell von Lobkowit, Paul von Reziczan. Das Urtheil des Gerichtshofes tautet auf Hinrichtung mit bem Schwert!"

Ein Blid bes Unwillens flammte aus dem Auge des stolzen Olbramowitz; er fah sich um wie ein Löwe, den ein Pfeit getroffen. Ernst, unbeweglich saßen die Uebrigen. Vobkowitz und Reziezan blickten ben Richtern fest ins Auge.

"Sr. Majestät Gnade", fuhr Melander fort, "hat den Spruch zu lebenslänglicher Gefangenschaft gemilbert. Die Güter ber Schuldigen find ber Krone verfallen!"

Ein stolzes Lächeln spielte um die Lippen der Berurtheilten bei biesem Gnadenspruch! Schmerz und Zorn war in den Zügen der llebrigen ausgedrückt.

Melander, der das Auge über den Kreis der Angeklagten hinschweisen ließ und die hohe würdige Haltung derselben sah, wurde wankend in der dreisten Sicherheit, mit welcher er sein Amt begonnen hatte. Doch suhr er mit strenger Miene fort:

"Joachim Andreas Schlick von Holencz, Graf von Bassaun und Loket — der Graf stand auf — ist aller Güter, der Ehre und des Lebens verlustig erklärt. Auf der Richtstätte wird ihm die rechte Hand abgehauen."

Gin Schauer ber Emporung burchflog die Angeklagten.

<sup>\*)</sup> Cammitlich hiftorisch.

"Darauf foll er geviertheilt und die Theile feines Leibes nach ten vier Weltgegenden auf einem Kreuzweg aufgehangen werden."

Starres Grauen und Tobesftille im Caale.

Wenzel von Budowa, dem Grafen am nächsten zur Seite, faßte im frampfhaften Schmerz bessen hand. Der Graf ftand in unerschütterlicher Ruhe und blidte ans milben Augen umber.

Melander fuhr fort: "Die Gnade Sr. Majestät mildert den Urtheilsspruch auf Enthauptung. Doch soll des Schuldigen Haupt und die abgehauene Hand auf dem Thurme der prager Brücke im eisernen Korbe zur ewigen Warnung aufgesteckt werden."

Schmerz, Schauder und Empörung wechselten in ben Zügen ber Angeklagten. Olbramowig' Fenersinn vermochte seine Zunge nicht zu zähmen: "Sie fügen zur Grausamfeit ben Schimpf; er wird auf sie zurücksallen!" sagte er zu Schlid gewandt.

"Levis est jactura sepulchri"\*), erwiderte der Graf mit fanstem Ernst. — Er würdigte seine Nichter keines Blids, keines Worts; schweigend setzte er sich nieder.

"Benzeslaus Budowecz von Budowa!" rief Me- lander auf.

Butowa erhob sich langsam vom Seffel.

"Benzeslaus von Budowa", las Melanter, "ift ber Güter, ber Ehre und des Lebens verlustig erklärt. Ihm foll zuerst die rechte Hand, bann bas Haupt durch ben Scharfrichter mit bem Schwerte vom Rumpf getrennt, jein Leib geviertheilt und an Pfählen auf die Scheiterwege ausgestellt werden."

<sup>\*)</sup> Siftorifdes Bort.

Ein tiefer, unbeschreiblicher Schmerz war in ben Zügen aller Mitangeklagten zu lesen, als auch diesen würdigen Greis, dessen hohe Gelehrsamkeit in ganz Europa verehrt wurde, ber ein Borbild ber reinsten Tugend, des milbesten Wohlwollens war, ein so ruchloses Urtheil traf.

Er aber blieb edel aufgerichtet; feine fanften Züge veränderten fich nicht.

"Die Gnade Sr. faiserlichen Majestät hat den Spruch auf einfache Enthauptung gemildert. Der Kopf bes Berbrechers soll auf bem Brückenthurm aufgesteckt werben", las Melander.

So folgte Blutspruch auf Blutspruch; die hervorragendeiten Häupter, siebenundzwanzig an der Zahl, der Stolz Böhmens in Nitterlichkeit, Gelehrsamkeit, Weisheit und Tuzgend, wurden gefällt durch das unbarmherzige Nichtschwert, dessen Griff die Nache führte.\*) Nur die verruchtesten Grausamkeiten, zu jeglicher Zeit eine Entehrung der Menscheit, hatte des Kaisers Hand aus den meisten Urtheilsesprüchen gestrichen. Doch nicht aus allen! —

Alle Bernrtheilten empfingen ben Spruch mit gleicher Ruhe, Bürde, Hoheit! Olbramowitz warf den Richtern einen so mächtigen Blick stolzer Berachtung hin, als das Urtheil ihm vom Biertheilen zur Enthauptung begnadigte, daß sie das Auge verwirrt abwenden mußten. Der gleiche Spruch, mit der gleichen Milterung, war über Bohuslav von Michalowitz, Otto von Loß und

<sup>\*)</sup> Saber ven Saberniele, "De Bello bohemico", p. 61: "Non Imperatore id ipsum jubente, qui nunquam sitibundus humani sanguinis erat, sed istis ipsis qui e fenestra volitarunt sententiam dicentibus."

Friedrich von Bila gefällt, drei Manner, bie an Ginficht, Kenntnig, Mag, frommer Standhaftigfeit und Sochfinn miteinander wetteiferten.

Das Blutgericht über die Freiherren und Nitter war vorüber. Keinem war der Muth gesunken. Alle standen sie ungebengt durch ihr Geschief und erhoben über ihre Nichter. — Nichts gaben ihnen die würdigen Männer des Bürgerthums nach, denen jetzt das blutige Los verkündet wurde. Die gesehrten, geschäftskundigen Männer Tobias Steffeck, Balentin Kochan; der heldenmüthige Greis unter den verurtheisten Bürgern, der besahrteste, Christeph Kober, der rechtliche fromme Johann Schultis, Bürgermeister zu Kuttenberg, sein Genosse im Amte, Mazimilian Hoschtialek, der von frommer Begeisterung flammende Johann Kutnaur, Rathsherr in Prag — sie und Alle ihre Freunde und Genossen, siebenzehn an der Zahl, nahmen getrossen Muthes das Martvethum auf sich.

Bei jeglichem Urtheil hatte bie Seele ber Angeklagten fich mit eblem Stolz erhoben. Drei Bluturtheile aber ersichütterten auch bie Stärksten mit ich auernder Gewalt.

Als ber Name Jessenius von Jessen aufgerusen wurde, blickten sie Alle auf den Mann hohen Muthes und hoher Wissenschaft, welcher Böhmen mit dem Ruhme seines durch ganz Europa strahlenden Namens verherrlichte und der heiligen Sache des Landes die unermitblichsten Dienste geleistet hatte. Auch dieses ehrwürdige Haupt sollte fallen! Richt genug! Unerhörteste Schmach und Grausamkeit wellte man darauf häusen; die grellende Nache hatte getrachtet, sich durch greuliche Mishandlung zu sättigen.

Sein Urtheil lautete: "Es foll ihm bei lebendis gem Leibe vom henter die Zunge ausgeschnitten, sein Leib geviertheilt und die Biertheile an den Scheidewegen beim Hochgericht auf Pfähle ge= ftedt merben."

Die Begnabigung! war: "Ausschneibung ber Zunge vor der Enthauptung, danach Biertheilung des Leichnams, Ausstellung der Körpertheile auf den Kreuzwegen der Richtstätte, Aufpflanzung des Hauptes sammt der Zunge auf dem Brüdensthurm von Prag!"

Dieses schaubervolle Urtheil brang mit erstarrendem Grauen in die Brust Aller! hier konnten die Flügel der Seele sich nicht erheben über die Schrecken des Todes, über die Nichtigkeit des Lebens; nur ein gräßliches Bild trat vor das innere Auge und lähmte jeden Nerv mit starrer Bestäubung.

Ieffenius behielt seine sanfte Würde; er blickte vertrauend auf zum himmel, dann schwebte ein hohes Lächeln um seine Lippen, das den Richtern sagte: "Ihr seid unglücklicher als ich."

Gleiches Entsetzen erfüllte die Unhörenden bei dem blutigen Marterspruch gegen Nikolaus Diewiß, den redlichsten der Männer, den eifrigsten im Dienste des Baterlandes:

"Der Henker soll ihn mit ber Zunge an ben Galgen nageln! Eine Stunde soll er die Schmach und Marter erleiden; dann auf ewig in die Kerker von Raab!"

Berftümmelt, in Ketten, lebendig begraben! — —

Keinen unter ben Berurtheilten traf ber eigne Spruch mit tieferer Erschütterung als ber, welcher über ben sechse undachtzigjährigen Greis Kaspar Caplicz von Suelewicz erging.

"Enthauptung! - aus Gnate! Das haupt

ter blutigen Schauftellung auf tem Brudenthurm zugefellt!"

Also selbst nach biesen wenigen Tagen, die dem Patriarchen noch beschieden waren, griff die Rachgier, um den blutigen Durst zu stillen? — Selbst die sichtliche Begnadigung des Allmächtigen durch das höchste Greisenalter war euch nicht heilig? Auch hier wagtet ihr in gettvergessener Bermessenheit dem Arme des Ewigen vorzugreisen, der dem irdischen Pfade des Greises das späteste Ziel gesetz hatte? Wähntet ihr ihn, der, an den äußersten Grenzen der Bahn, sich längst sehnte die schwere Wanderung zu vollenden, wähntet ihr diesen Lebensmüden zu schrecken oder zu strasen, daß ihr ihn den Ruf seines Schöpfers nicht still erwarten ließet?

Sehet ba, wie er vor euch sieht, nachdem er euren ruchlosen Spruch vernommen! Ein Heiliger, in bessen Augen schon ber Glanz bes Jenseits leuchtet, bem schon bie goldne Glorie des Martyrthums um die Silberleden bustet! Er blickt betend nach oben zu seinem himmlischen Bater, lächelt leise auf euch herab — und vergibt euch!

Aber die Herzen seiner Brüder durchbrennt ber tiefste Schmerz! Sie brechen aus in heiße Liebesthränen! Bon euch aber wenden sie sich ab mit edlem Zornesschauer; im Tiefsten zitternd vor solchem Frevel und Haß, ber nicht urückbebt vor der sichtlichen, heiligsten Verkündigung bes Allwaltenden selbst!

## Sechsundzwanzigstes Capitel.

Um zwei Uhr Nachmittags war ber letzte ber furchtbaren Urtheilssprüche verkündet. Bon sechs Uhr Morgens an hatte das finstre Strafgericht gewährt. Selbst die Nichter waren bis zur Kraftlosigkeit erschöpft.

Im Wechsel zwischen Ungst und Soffnung harrte draufen auf ben Platen bor bem Schlof und in den Baffen, die binabführten, Die Bolfsmaffe; in ihr die Frauen, Rin= ber, Brüber, Schwestern ber Angeklagten. Biele weinten, Undere knieten und beteten: Die Meisten waren bleich und ftumm. Die Sarrenden erhielten feine Runde von Dem, was drinnen geschah. Erst als ber lette ber Urtheil8= fprüche gefällt war, murben bie Thuren bes Berichtsfaales und ber Zugange zu ihm geöffnet. Hun brangen, wie auf unfichtbaren Flügeln, Die Schreckensbotschaften hinaus in ben Rreis des Bolks von Mund zu Munde weiter! Worauf and die Bergen gefaßt waren, die fürchterliche Wahrheit brach bennoch mit granenvoller Gewalt herein! Lautes Webflagen erscholl; die Frauen schluchzten in Krämpfen und rangen die Sände; die Kinder warfen sich weinend in die Urme ber Mütter! Gelbst bie Manner vergoffen heific Thränen und standen bang, gitternd ba, gelähmt von bem entsetzenvollen Ereignif. Auf Die Knie warfen fich Sun= berte, hoben bie gefaltenen Sande aufwarts und riefen bie Barmbergigkeit bes himmels an. \*)

<sup>\*)</sup> Siftorifch.

Jetzt rollte ber erste ber verschloffenen Wagen wieder aus ber Schloftpforte hervor; bald reihten sich mehrere an. Denn die Gefangenen aus ber Altstadt wurden wieder in ihre Gefängnisse dorthin zurückgeführt. Die Menge hätte sich vor die Pferde geworfen, die Wagen aufgerissen, um zu erfahren, welche Opfer sie enthielten; doch das Spalier der Bewaffneten wehrte ihnen mit vorgestreckten hellebarden oder Schwertern.

Niemand sah wer wieder in ben einsamen Kerfer zurückgeführt wurde. Und wohl ben Berurtheilten, daß auch sie nicht sahen, wie das Bolk um sie jammerte, wie ihre Theuersten niedergeworfen auf das Pflaster der offnen Straße knieten und die Hände verzweiselnd rangen!

Gott allein sah Alle! Er sah auch Die, welche Rechenschaft zu geben hatten von bem Ungeheuren! — —

"Das ift ber Fürft! Der Fürst Liechtenstein! Der Oberrichter!" fleg es plötlich murmelnd burch bie Bolfsmenge, als ein Wagen, mit vier fdwarzen Roffen bejpannt, fichtbar murbe, ber bas Schloß verließ und ben Weg nach ber Altstadt binab einschlug. Bon allen Seiten brangten sich die Bolksmaffen ihm entgegen, um sich vor die Pferde zu werfen, fie auguhalten, und Gnade zu erfleben. Mütter mit ihren Kindern am Urm flogen haftig über ben Weg, Jungfrauen von Thränen bleich, eilten vollen Yaufe babin, bie Manner brangten in Maffen bingu. Doch mit raubem Buruf und wilder That wurden bie Andringenden gurud gescheucht. Dumpser Trommelwirbel erscholl. Reiter spreng ten die Gaffe binunter und trieben die Sarrenden gur Seite. - Ihr Andrang tonnte abgewehrt werden; bod ihr ungehemmter bergerschneibender Glebeneruf: "Gnabe Bnade!" brang burch bie Lufte.

Der Wagen rollte vorüber! — Diesem letzten, versyweiflungsvollen Ausbruch bes Wehs folgte bie Ersichöpfung. — Langfam, tiefgebeugt wantten bie vergeblich zehn lange Stunden geharrt und gehofft hatten, nach Haufe. —

Um späten Nachmittage ward ihnen ein Tropfen Balfam in bie Schmerzenswunde.

Es war den Verurtheilten gestattet worden, die Ihrigen zu sehen. Auch erhielten sie die Erlaubnis den Beistant der Geistlichen ihres Glaubens zu empfangen. Das war der einzige wahrhoste Gnadenblich, der in die Nacht ihres Schicksals siel, das einzige Zeichen, das noch ein Funke der Menschlichkeit in der finstren Brust ihrer Verfolger dämmerte.

Der Erlaß einiger ber entsetzenvollsten Martern in der Hinrichtung fonnte nicht in Anrechnung gebracht werden, da er mehr geschah um den Borwurf der abscheuwerthesten Grausamkeit von den Richtern abzuwenden, als aus einem menschlichen Gefühl für die Berurtheilten. Diese wurden also nur derzenigen Milde theilhaftig, die Gesetz und heitiger Gebrauch den schwersten Berbrechern seit Jahrhunderten zusicherten, nachdem ihr Los entschieden war. —

Lippach und seine Amtsgenossen hatten es hauptsächlich erreicht, daß jeder der Gefangenen, je nach seiner besondern Glaubensrichtung, den Geistlichen wählen konnte, dem er seine letzten Augenblicke anvertrauen wollte. Nur Tenen, welche den eigentlichen böhmischen Brüdergemeinden angehörten, die sich in noch viel strengern Satzungen von der katholischen Kirche schieden als die Utraquisten und soust Evangelischen, war es nicht gestattet worden, daß ein Pfarrer ihrer Gemeinde ihnen den letzten Trost gewährte.

Sie nahmen aber ohne Gewissenszweisel ben Besuch und Beistand ber Geistlichen jener verwandten Glaubensbrüter an, da sie trotz einiger abweichenden Meinungen tieselben toch stets als wahre Brüder in Christo anerkannt batten. "Mur das Abendmahl wollten sich zwei der edelsten Gesangenen nicht von jenen reichen lassen, Wenzel von Buzowa und Otto von Loß, auf daß Niemand einen Borwand zu ihrer Verleumdung daraus entnehme; sie getrösteten sich mit den Worten des heiligen Augustinus: "Glaube, so hast du gegessen!"\*\*) —

— Lippach hatte sich mit allem Trost und Muth tes Glaubens gewaffnet zu ben schweren Tagen, bie ihm beverstanden. Zur Abendstunde bes Berurtheilungstages waren er und seine böhmischen Amtsbrüder Johann Refacius, Bictorinus Werbensty, Bitus Jakesch, Adam Clemens und Johann Hertvicius theils auf bas Schleß, theils in bie Gefängnisse der Altstadt beschieden. —

Durch ein stilles, einsames Gebet bereitete sich Lippack auf die wichtigen ernsten Worte seines Beruses vor. Als die Besperglocken läuteten, trat er aus seinem Gemach. Er umschloß mit sanster Umarmung seine treue Gattin; sie füßte ihn frumm; ihr Gebet erhob sich für ihn.

Dann hatte er einen schweren Gang! Zu Nippell's unglücklicher Tochter! Denn auch ihr Bater war verurtheilt. Toch nicht mit ben Andern. Sein Proces war abgesondert geführt, weil er nicht wie Jene des Aufruhrs angetlagt war. Sein Urtheil hatte er im Gefängnis empfangen. Allein es lautete nicht minder graufam als bas seiner Unglücksgenessen: "Enthauptung, Abbanen beiter

<sup>\*)</sup> Sistorisch.

<sup>\*\*</sup> hinerisch

Sande, und Befestigung von Kopf und Santen an tie Mauer tes altstättischen Rathhauses!"

Ugathe lag, seit bem Wiedersehen mit ihrem Bater an Margarethens Todtenbett, selbst danieder; nicht sowol frank als tief gebrochen und erschöpft. Auch sie wäre noch vor den Richter und in den Kerfer gesührt worden, wenn nicht Borbonius' Ansehen durch unwiderrussliche Bedingung jede Berselgung von ihr fern gehalten hätte. Das Vos ihres Baters ahnte sie zwar, als ein unabwendbares, und war darauf gesaßt; doch die Nachricht, daß es nunmehr entschieden sei, hatte sie noch nicht empfangen. Lippach hatte die Aufgabe, unter deren Schwere sein mitsühlendes Herzstaft erlag, sie ihr mitzutheilen. Er hatte Theresen gebeten, sie darauf vorzubereiten, noch bevor er selbst von dem schwerzlichen Trost wußte, daß die Berurtheilten die Ihrigen sehen dursten; daher kannte diesen auch Therese nicht.

Sie saß im schwarzen Trauersleide, bas sie seit Thetla's Tod nicht mehr abgelegt hatte, am Ruhebett Ugathens. Sie kannte den vollen schrecklichen Spruch des Gerichts auch über Rippell. Allein durch ehernen Entschluß seit Monden gerüftet, jedes Berhängniß der Gegenwart und Zukunft mit ungebeugter Seele zu ertragen, war sie sest in sich für die härteste Aufgabe. Dennoch war ihr Herz so weich von innerster Theilnahme, waren ihre Worte so milde, daß Niemand der unglücklichen Tochter mit sansterer Liebe nahen konnte als sie. Geharnischt gegen sich selbst, war sie zwiesach weich gegen fremden Schmerz. So hatte sie denn auch jetzt den unvermeidlichen bittren Pseil der Wahrheit mit leiser, liebender Hand in Ugathens Herz gebrückt.

Als Lippach bie Thur öffnete, trat fie ihm entgegen und sagte flufternd in böhmischer Sprache: "Sie weiß nur

von der Enthauptung; tas Gräfliche habe ich ihr verschwiegen!"

Lippach erwiderte ebenfo: "Sie möge ce nimmer erfahren!"

Darauf näherten fich Beide dem Lager. Agathe faß aufrecht, die Sande über der Bruft gefaltet; fie blidte bie Freunde mit feuchten Augen an, bann schaute fie fromm nach oben.

"Du thust wohl, meine liebe Tochter, daß bu beinen Blid dorthin wendest", redete Lippach sie an; "bort ist ber Trost, benn bort ist bas Wiederfinden!"

"Dort!" wiederholte fie innig.

"Der liebende Bater im himmel bereitet bir auch schon hier ein Wiedersehen, meine Tochter!"

Sie laufchte.

"Denen, über bie bas lette Wort gesprochen ift, ift es gestattet, bie Ihrigen noch zu sehen!"

"Wie? Wann?" fragte sie, und ein Freudenschimmer leuchtete in ihren Augen.

"Ich barf bich fcon heut zu beinem Bater führen."

"D, mein Gott, wie groß ift beine Gnte!" rief fie ans. Das schmerzlich selige Glud, ben Bater noch einmal zu umarmen, burchströmte fie mit neuer Kraft.

"Wie sagtet Ihr?" fragte Therese gespannt zu Lippach gewandt, "ist es ben Berurtheilten allen erlaubt bie Ihrigen zu sehen, — auch ihre Freunde?"

"Jeben, ben fie verlangen!"

"D, mein theuver Freund!" rief Therese tief bewegt aus, "bann muß auch ich zu ihnen! Es sind Männer verurtheilt, die ich in bessern Tagen gekannt und verehrt habe! Ich möchte sie nicht unaufgesucht lassen in ber Stunde bes Schreckens!"

"Therese", entgegnete Lippach, "bedenke welche Gefahren über beinem eignen Haupte schweben! Nicht Gerechtigkeit, Rache fällt biese Bluturtheile! Wilber glühender Has unsferer Glaubensfeinde! Die, deren Haupt jetzt fallen wirt, sind nicht die einzigen. Das Auge unserer Berfolger späht noch begierig nach neuen Opfern!"

"Sei es, mein Bater! Ich gebe bennoch!" erwiderte Therese mit leuchtendem Blid. "Ich glaube nicht", fuhr fie bitter fort, "baß bas Auge auf bie niebre Tochter bes Leibeignen fallen wird! Much wird Riemand bie verfallene Bestalt in ber bustren Trauerhulle erkennen! Doch wenn auch! Wenn folche Manner ihr Saupt auf ben Blod legen, wer mag noch leben! Sagt mir, mein Bater, ift es nicht eine Gnabe bes ewigen Gottes, eine Erlöfung, wenn er uns biefen Marthrern zugefellt? Rein, feine Furcht bes Todes foll mich gurudhalten, ten Weg der Bflicht und Treue zu gehen! Die Freunde zu verlaffen in der Stunde der Entscheidung! Und wußte ich auch nur ihrer Einen barunter, an bem ich ein einziges mal vorübergestreift mare in glücklichern Tagen . . . . jetzt würde ich ihn auffuchen, ju feinen Fußen niedersinken und ihm die Dankesschuld befennen in beifen Thränen!"

Sie hatte noch nicht das Wort vollendet, als Ugathe, die sich im Aufschwung ihrer geistigen Kraft vom Lager ershoben hatte, ihr an die Brust sank und weinend, begeistert rief: "Mit dir! — Wie du!"

Lippach betrachtete Beibe, wie sie sich im heißen Schmerz umschlungen hielten, voll Rührung; boch auch voll tiefen Danks gegen den Himmel, der durch die Schwere der Leiben also die Seele erhob und läuterte.

Er schwieg; benn es gab nicht Worte, nicht Gründe gegen Theresens hochsinnigen Beschluß.

Wolodna war eingetreten.

"Ich bleibe an beiner Seite", war bas einzige Wort, welches er sprach, als er Therefens Vorsatz vernahm.

Somit gingen fie gemeinfam. Die Zeit jeglicher engen Erwägung eigner Gefahr, eignen Schmerzes war vorüber.

## Siebenundzwanzigstes Capitel.

Um die siebente Stunde bes Abends war den Berurtheilten angekündigt worden, daß sie am Montag in der ersten Frühstunde das Schaffot besteigen würden. Ben jetzt an gehöre die Zeit ihnen, zum Abschied von den Ihrigen und zur Borbereitung ihrer Seelen, je nach ihres Glaubens Richtung, unter dem Beistand ihrer Geistlichen, auf das Gericht jenseits.

Auf dieses blickten sie im Bewußtsein ihrer Treue im Glauben, und ihrer Bußfertigkeit für jeden Fehl ihres Lebens, mit frommer Zuversicht.

Doch noch eine Pein hatten sie zu erbulden. Sie mußten auch den Besuch der Diener und Lehrer des Glaubens annehmen, von denen sie sich loszesagt hatten. Der Eifer der römischen Kirche wollte sich nicht zurückweisen lassen; er mußte durch die That zeigen, daß die Sorge um das Seelenheil der Opfer seine einzige, der ewige Antrickalles seines Thuns gewesen sei!

Dem Auge bort verschleiert fich feine Wahrheit!

Auch in dieser herben Seelenpein bewährte sich die Stärke und Klarheit der Märthrer. Nicht einer wurde wankend, obgleich die Lockung goldner Bersprechungen nicht versäumt wurde! Mancher hätte sich durch ein einziges Wort des Absalls den Kerker und eine freie Bahn des Lebens öffnen können! Doch Alle zogen die Trene vor, die sie den Weg des Todes sührte. Denn jenseit der schauerlichen Klust sahen sie das ewige Heil schimmern.

Jessenius vor Allen war es, ber mit der Kraft und Schärfe seines Geistes, welche ihm die offen drohende Pforte des Todes voller Schmach und Qual nicht gemindert hatte, hoch voranleuchtete! Er führte mit zweien Brüdern der Gesellschaft Jesu zwei Stunden lang den strengen Kamps der Nede \*), gleich als stehe er auf seinem Lehrstuhl vor der Corona eifriger Zuhörer, und ging mit sieg-reicher Ueberlegenheit daraus hervor. Seine Gegner trugen verwirrt die Schmach der Niederlage durch Sinen, hinter dem das blutbesprigte Schaffot emporragte!

Nicht das grauenvolle Bild seiner nächsten Zufunft, voll Marter und Todesqual störte die Klarheit seines hochsinnigen Geistes. — Und so kämpften Alle; wenn nicht ihm gleich im Glanz des Wissens und der Beredsamkeit doch in der Standhaftigkeit durch glaubensstarkes Vertrauen.

Thußka gab, nachdem er bies erfahren, jeden Bersuch verloren, auch nur einen einzigen Sieg für den Orden zu erringen. — —

— Rippell, der sanfte Dulber, saß einsam in seiner Zelle; wie er pflegte die Seilige Schrift vor sich. Er hatte nicht verlangt, Agathen zu sehen, weil er beforgte, der Haß

<sup>\*)</sup> Siftorifch.

feiner Richter, die ihren Zweck an ihm nicht erreicht hatten, könnte boch auch jetzt noch ihr schuldloses Haupt berühren und ein zweites Opser fordern! Mur die Gegenwart Lippach's hatte er sich erbeten, um durch ihn von seinem Kinde zu hören, durch ihn zu diesem zu sprechen, und in der ernsten Stunde der Entscheidung noch sein frommes tröstliches Wort zu vernehmen. Er hoffte auf ihn zum nächsten Morgen, dem letzten seines Daseins, dem heilig en Sonntage! Auf diesen bereitete er sich vor, im stillen, gesammelten Lesen der Schrift. —

Es bämmerte; er mußte aufhören. Die Abenbröthe strahlte mit schon verbleichendem Schimmer durch die Gitter seines Thurmfensters. Er hörte die Riegel seiner Gefängnißthür klirren. Es war die Stunde bes letzten, täglichen Abendbesuchs durch den Schließer.

Da traten im Halbbunkel zwei Gestalten ein. — "Bater!" tonte eine weiche Liebesstimme. — Agathe lag an feiner Bruft.

Lippach, ber Begleiter Agathens, blieb in ber Thur fteben, mit in Wehnuth schmelzendem Gerzen.

Welcher Munt vermöchte es auszufprechen, was Bater und Tochter in biesem Angenblick bewegte? Welcher Schmerz und welche Seligkeit ihre Brust erfüllte? In heißen Thränen und Küffen ergoß sich ihre Seele.

So befruchtet der erhobene Schmerz den Boden bes Daseins, bag er Blüten treibt, bie an ber steten Sonne bes Glücks sich nie entfalten.

Lippach wartete, bis sie ihres Herzens erstem Drang voll Genüge gethan. Dann trat auch er mit liebenbem Wort zu bem Bater: "Freut Euch Eures Lindes; es ist Euch ganz gegeben. Ich barf Eure Tochter bei Euch lassen! Morgen nach bem Frühgottesbienst kehre ich wieder. Dann ... " seine weiche Stimme versagte ihm. Er sprach tas herbe Wort, daß morgen die Stunde des letzten Absichiedes da sei, nicht aus. Beiden drückte er die Hant zum Lebewohl und ging. Die Tochter blieb bei dem Bater. —

"D", betete ber Greis bantbar zum himmel, "wie ist beine Gnabe so groß! Was sind die wenigen kummer-vollen Tage, die ich erdusbete, gegen die seligen, heiligen Stunden, die bu mir schon jetzt bereitest! Du senkst mir beinen himmel herab auf die Erde, bevor du mich in seinen Glanz hinauf berufest!" —

— Keine Hand hebe ten Schleier von bem Schmerzensgliid, welches Bater und Tochter im letzten Wiedersehen genossen! — —

— Mit Theresen und Wolodna gemeinsam ging Lippach jetzt zu den andern Gefangenen des Schlosses. Diese dursten nach ihrer Wahl die letzten Stunden gemeinsam verleben. Einige blieben jedoch einsam in der Zelle ihres Gefängnisses, um sich nur mit ihrem Seelsorger in ernste Betrachtung zu versenken; Andere weilten dort mit ihren Rächsten.

Otto von Loß, Wenzel von Budowa und Olbramowit waren beieinander. Zu ihnen trat Lippady mit Wolodna und Theresen ein. Olbramowit erhob sich sreubig überrascht, und ging ihnen in ungebeugter Haltung entgegen. "Ihr seid getreue Freunde", sagte er innig liebevoll, doch mit unerschüttertem Sinn. "Ihr kommt und zum Ubschied die Hand zu reichen!" Es war als ob eine höhere Macht Theresen gebiete; sie fant in Demuth auf bie Ruie und füßte Olbramowig' Hand. Er wollte es bindern; sie beharrte.

"D, daß es jo fommen mußte!" rief sie und blidte thränenden Auges zu bem willensstarfen Mann auf.

"Es mußte! Wir haben auch banach gethan!" fagte er ftreng, indem er fie emporhob.

Lippach hatte Budowa und Otto von Loß begrüßt. Therese mandte sich zu bem Letten, ben sie, seit sie Karlsestein verlassen, nicht gesehen. "D herr", sagte sie weich und ber Schmerz hemmte ihr bie Sprache.

"Die Tage waren schöner, in tenen wir uns zuletzt gesehen", sprach Loß milt-freundlich und nahm Theresens Hand.

"Welch ein Wehgeschick ist über Euch hereingebrochen", weinte Therese in unbezwinglichen Thräuen.

"Es leiten Antre schwerer!" antwortete er. — — "Gern bätte ich Thurn noch einmal die Freundeshand gereicht!"

"Bohl ihm, daß seine Augen nicht sehen, was wir feben muffen!" fagte Wolodna.

"Richt boch, tapferer Alter!" fiel Olbramowig ein, Wolobna bie Sand auf bie Schulter legend. "Er würde Männer wie Männer sterben sehen. Daran erhebt sich ein muthiges Berg!"

"Er ware gestorben gleich ihnen", rief Therese mit nen aufflammenber Rraft ber Seele, "muthvoll unter bem Richtschwert!"

"Er wird das Rachejchwert fassen; und so ist's besser", antwortete Olbramowis. — "Was wollt Ihr trauern, Freunde?" suhr er fort und blicke ringsum. "Weil die Sonne untergeht? — Wird sie nicht wieder leuchten?

Ob morgen, ob über Jahre, — sie wird! Und wenn nach hundert, wenn nach tausend Jahren erft! Denkt, baß vor Ihm tausend Jahre sind wie ein Tag!"

Es war eine Stille ber Chrfurcht eingetreten; Alle laufchten ben begeifterten Worten bes mutherhobenen Mannes.

"Laufen nicht", fuhr er fert, "bie Sterne, wie und unser Freund Reppler oft erzählt hat, ihre vieltausendjährigen Bahnen? Und bennoch steigen sie so sicher leuchtend wieder auf, als die Sonne Tag für Tag. Deß getröste ich mich und will freudig, unverzagt an unserer edlen, heiligen Sache, mein Haupt dem Schwerte bieten. — Uns wird unser Lohn! Gesteht es euch, ihr Freunde! Wir haben viel verschuldet! Sollten wir uns jetzt der Zahlung weigern, wo der Tag gekommen ist, unsere Schuld zu tilgen? Ich wußte, was da kommen würde! Doch hätten sie mir hundert goldne Brücken der Flucht gebaut, . . . . hier blieb mein Plat! — Noch eine seinen Batersland!"

"D hätten Alle so viel gethan als Ihr!" sagte Lippad erwärmt

"Bie Biele haben viel mehr gethan", autwortete er und faßte die Hand seiner beiden Gefährten. "Ihr beiden treuen Hiter der Krone Böhmens", redete er Budowa und Otto von Loß an, "ihr seid der schönen ewigen Krone werth, die Euch der letzte Augenblick des kleinen Erdenlebens reichen wird."

"Sie wird euch umleuchten mit dem Schinmer ber Beiligen", sprach Lippach von der Weihe des Augenblicks gehoben. "Inserer Lippach! Es liegt noch manches schwer auf meinem Heines Berdienst!" erwiderte Budowa in frommer Demuth. "Unserer großen Schuld haben wir zu gedenken! Herr Pfarrer Lippach! Es liegt noch manches schwer auf meinem Herzen! Soll ich mich rein mit meinem Gott versähnen, so muß ich es zuvor mit meinen Brüdern thun! Wollt Ihr mir die Liebe erweisen, in Suver Gemeinde für mich Abbitte zu thun, Jeglichem, den ich im Eiser oder Irrthum, oder sonstwie, zu viel gethan?"

"Hm!" murmelte Olbramowig. "Er hat Recht! 3ch bitte Euch bas Nämliche!"

"Und ich!" fagte Otto von Log warm und innig.

"D, ihr theuren Herren", autwortete Lippach. "Es wird Keiner sein, ber jetzt auch nur einen Tropfen Zorn in bas Meer seiner Liebe mischt!"

Eine heilige Stille erfüllte bas Gemach in Diesem Augenblid ber Herzensversöhnung.

Das Aliren ber Riegel an ber Pforte unterbrach sie. Der Schließer trat ein. Die neunte Stunde war ba. Das Gefängniß wurde jest geschlossen.

Die Getreuen schieden voneinander in stummer, unermeslicher Wehnuth, boch erhoben über ibren Schmer; durch die Kraft ihrer Gesinnung.

# Achtundzwanzigstes Capitel.

Die heilige Conntagsfrühe umleuchtete die Thürme Prags; von allen tönte das Geläut der Gloden, die jetzt wieder ihre Stätte in den Gotteshäusern fanden. In allen Gaffen wallten lange Züge von Männern, Frauen, Kindern, welche, in tiefe Trauer gehült, den Kirchen zuftrömten. Auch die fatholischen Gotteshäuser füllten sich; denn die großen Massen des Bolks sühlten menschlich, und den surchtbaren Ernst der Tage empfanden Aller Herzen! Sie wandten sich zu Gott, dem Allerbarmer; denn jeglicher Gute sühlte, wie er selbst seiner Barmherzigkeit bedürftig sei.

Die Pforten ber neuen Salvatorfirche am altstädtischen Ninge waren dicht umdrängt, als David Lippach, die Bibel im Urm, ernsten Schrittes und gebeugten Hauptes, aber hohen christlichen Muthes, dem Gotteshaus seiner Gemeinde zuschritt, um in der Frühpredigt die Herzen der Tausende von Schmerzerfüllten und Verzagenden zu trösten und zu ermuthigen.

Kaum vermochte er sich selbst durch das dichte Gedränge die Bahn zu dem Eingange zu öffnen. Die an den Thüren Bersammelten konnten nicht mehr hinein, so überfüllt war das Innere; Alles flüchtete zu dem Heiligthume, vor den Schrecken draußen. — Da sich die Trostbedürstigen sest an Lippach anklammerten, seine Hände ergriffen, sie mit Küffen bebeckten, wandte er sich zu ihnen um und erhob unter offnem himmel, ohne Zagen vor der büstren Kriegerschaar,

welche auf dem Plage Die eiferne ftumme Wacht hielt, bas

Sogleich herrichte bie tieffte Stille ringeum.

"Meine Theuren", sprach er die Gemeinde an, "uns Alle vereinigt hier ein einziges Gefühl, was jede Bruft ganz erfüllt. Es ist die Liebe zu Denen, die als Opfer fallen sollen für unsere heilige Kirche. Wir Alle wollen für sie Gottes Gnade erslehen in der schweren Stunde, daß er mit ihnen sei und Muth und Standhaftigseit in ihr Herz slöße. Was bedarf es dazu der Worte? Es bleibt sich gleich, ob ihr mein sterbliches Wort hört oder nicht; unser Aller Liebe, Hossen und Flehen ist dasselbe. Und wie Gott der Herr allgegenwärtig ist bei uns, ob wir außerhalb oder innerhalb dieser Mauern beten, so wird mein Wort bei ench und in euch sein, ob ihr es äußerlich vernehmt oder nicht. Wir beten Alle im Innersten der Brust, ein einziges Gebet!"

Dabei erhob er tie Sänte und richtete seinen flebenden Blid stumm hinauf zu bem Altwaltenden. Und bie ganze Schaar, von einem Geiste ergriffen, sant auf die Unie, und ihr brünftiges Gebet stieg emper in heiliger Stille, zu Gottes helllächelndem Frühlingshimmel, durch ben das Glodengeläut seierlich hinschwebte. --

In ber Nirche herrschte die gleiche Anzacht. Mit fübner, fremmer Erbebung, obne Menschenfurcht, geherchte Lippach nur tem Gebot Gottes und seiner ewigen Wahr heit. Die Gemeinde war wie eine Familie, im tiefsten Schmerz um ihre theuersten Häupter, doch erheben burch Berchrung und heiße Liebe. Bellommenes Athmen, leises Weinen und Schluchzen waren die einzigen Lante, die burch die Stille bes Gebets brangen.

Uns die neunte Stunde, das war kund geworden, wollte der Fürst Liechtenstein in die Messe fahren. Ein Gerücht — die Hoffnung glaubte es nur zu gern — hatte sich durch die Stadt verbreitet, es sei noch Gnade zu erwirken; die furchtbaren Richtersprüche sollten nur durch die Drohung schrecken, sie würden nicht vollzogen werden!

Die Frauen, Kinder, Brüder, Angehörige und Freunde ber Berurtheilten, sowie eine große Bolksmenge, sammelten fid baber auf bem Wege, ben ber Fürft nehmen mußte. Die Maffen wurden gurudgetrieben, Die Gaffen frei gemacht burd Musketiere und Reiter. Doch ein Gefühl ber Menich= lichkeit, die nicht gang verleugnet werden burfte, gestattete es, bag ben Angehörigen, ben nächsten Freunden, soweit man fie fannte, ber Weg nicht verfperrt wurde. Bald umbrangte baber eine augstvolle Schaar mit Thränen ber Bergweiflung bes Fürsten Wohnung \*); sie harrte barauf, daß er in ben Wagen fteigen follte. Die edelften Frauen, ihre unmundi= gen Rinder an ber Seite, Jungfrauen aus ben glanzenbsten Gefchlechtern, Männer von Bürden und hohem Unfehen, waren bier versammelt und scheuten ben letten schweren Schritt tieffter Demüthigung nicht, um ihren Geliebten Rettung zu erfleben!

Sie, die so stolz entschlossen waren, den Weg des Todes zu gehen für die Wahrhaftigkeit ihrer Ueberzengungen, hätten dem Flehen vielleicht gewehrt. Allein Die, denen sie entrissen werden sollten, trieb ein anderes Gefühl, der Schmerz unersetzlichen Verlustes, die heilige Pflicht der Liebe, die kein Opfer, keine Demüthigung scheuen durfte. Es stand den Gattinnen, den Kindern, selbst den Vätern, Brüdern und Söhnen der Märtyrer ebenso an, sich in den

<sup>\*)</sup> Sifterifch.

Staub zu werfen und mit Thränen Gnade zu erfleben, als Jenen, mit männlicher Entschlossenheit zu bulben.

Doch wehe! die Thränen waren vergeblich! Mit strengem Bescheid: Gnade sei nicht zu hoffen, als höchstens für die Bestattung der Leichen\*), wurden die Flehenden zurückgewiesen! Nichts galt das Händeringen und Schluchzen der Frauen, das heiße Weinen der liebslichen, schuldsosen Kinder, — sie mußten die Stelle räumen, wo sie sich auf die Knie geworsen hatten!

Fürst Karl Liechtenstein wollte ihnen nicht begegnen, sie nicht sehen. Alls sie verscheucht waren durch die Hellebarden der Harschiere, die Gassen rein, suhr der Fürst zur Messe. Er wagte sich in den Tempel des Gottes, der das Erbarmen, der die Liebe selbst ist! —

Nunnehr war ber lette, bleiche Stern ber hoffnung versunken — ber hoffnung biesseits; jenseits leuchtete sie ben Gottergebenen, Glaubensmuthigen mit goldenem Schein!

Allen Verurtheilten war es ein theures Geschent göttlicher Gnade, daß der letzte Tag ihres Daseins der hei=
lige Tag des Herrn sein sollte. Er empfing die Weihe,
die ihm gebührte. In stillen Gebeten, in gottseligen Gesprächen wurde er zugebracht. Der Genuß des heiligen Abendmahls besiegelte die fremmen dristlichen Uebungen der Andacht. So empfing das letzte, wehnuthsüße Beisiammensein mit den Theuersten die Weihe; sie trennten sich im milden gottergebenen Abschied, den Blick in sester Zuversicht auf das Wiederschen jenseits gerichtet.

Bur Besperzeit wurde in allen evangelischen Birchen ein frommes Gebet für Diejenigen, welche mit ber ersten Frühstunde ben letten Tag antreten sollten, ge-

<sup>\*)</sup> Siftorifdy.

balten. Alle Besucher waren in tiefster Trauerkleidung. Das leise Geton bes Beinens und halb verhaltenen Schluchzens begleitete bas laute Gebet ber Geistlichen.

Auch Georg Hauenschilt, Leander Rippell unt der edle Jessenius von Jessen hatten, um sich ganz mit ihrem Gott zu versöhnen, in der letzen Beichte tiese Neue bekannt über jeglichen Fehltritt ihres Lebens, und ließen Alle, denen sie je wissentlich oder unwissentlich zu nahe getreten waren, vor versammelter Gemeinde um Bergebung ihres Unrechts bitten. \*)

Auch David Lippach richtete mit tiesbewegter Stimme Diese Bitte von Denen, Die ihn bazu beauftragt, an seine Gemeinde.

"Ich weiß", sagte er, vertrauensvoll die Worte die er schon im Gefängniß gesprochen hatte wiederholend, "es wird Keiner sein, der jetzt in das Meer seiner Liebe auch nur einen Tropfen Zorn mischt!"

Da wurde das leise Weinen zu einem lauten Aufsichluchzen Aller. Eine Frau, die mit ihren beiden Kindern auf den Knien lag, drückte die Kleinen heiß an das Muteterherz und rief laut auß: "Und hätten sie mir diese beiden süßen Lieblinge getödtet, hätten sie mir sieben Kinder ersichlagen, ich mußte ihnen vergeben in dieser Stunde!"

<sup>\*)</sup> Sistorifch.

# Neunundzwanzigstes Capitel.

Als die Sonne untergegangen war und sommerliche Dämmerung die Stadt einhüllte, wurden die Gesangenen vom Hradschin in geschlossenen Wagen hinuntergebracht zu ihren Schicksalsgenossen in das Rathhaus der Altstadt. Zum letzten mal sahen sie die wunderbare Stadt mit ihrem Wald von Thurmspitzen und Auppeln, mit ihrem Wanerharnisch von hundert Festungsthürmen, der sich um die grünen Höhen siche, in dem verschimmernden Lust der Abendröhe vor sich. Ein dunkelvioletter Ranch umwebte das Grau der Thürme und Mauerzinnen, gleich einem aufsteigenden Rebel aus einem Blutsee!

Langsam bewegten sich bie Wagen über bas schwarze, ichwere Joch, mit bem bie Brücke auf bem Strom lanete. Sie war öbe, abgesperrt burch bie Kriegsleute. Ein sinstrer Riese, ragte ber Brückenthurm ber Altstadt empor, ber bie Hänpter Derer tragen sollte, die eben mit dumpsem Rasseln unter seinem Bogenther hindurchrollten.

Vor bem altstädtischen Rathhause hielt ber Zug.

Ms die Gefangenen die Wagen verließen, vernahmen fie einen Gefang. Es waren ihre Brüder droben, die ihnen an die Fenster entgegengetreten waren und sie durch einen gemeinsam gesungenen Psalm begrüften.\*)

D welch ein Gruß! Und troben, welch ein Umfangen! Alle waren wie Sohne eines Hauses, fie umarmten einander und herzten sich mit inniger Liebe.

<sup>\*)</sup> Siftorifdy.

Die geistlichen Tröster hatten bie Opfer nicht verlassen. Wie sie auch den Tag über bald bei ihnen, bald in den Kirchen vor ihren Gemeinden eifrig in der That des Umtes gewesen, sie waren nicht ermüdet. Sie wollten mit Krast verharren bei den Berurtheilten, sie nicht verlassen, sondern geleiten bis auf die Richtstätte selbst. —

Alle Gefangenen und geiftlichen Tröfter saßen nunmehr bei einander in erbaulichen Gesprächen. Da trat der Wärte des Gefängnisses ein und zeigte ihnen an, es sei die Zeit zum Abendessen.

Einer blickte den Andern verwundert an, und Mancher lächelte im Stillen. Sie bedurften der leiblichen Speise nicht mehr. Doch durchdrang sie der Gedanke, daß sie hier ein letztes mal in trautester Innigseit miteinander speisen sollten, mit wunderbarem Trost und herzlicher Erhebung. So schickten sie sich an zu dem Brudermahle. Sie leisteten selbst dabei die kleinen Dienste, alle einander gleich an der Ausgangsschwelle des Lebens. Einige breiteten das Tuch über den Tisch, Andre setzten die Teller, noch Andre brachten die Gefäse mit Wasser zur Reinigung der Hände. Einer sprach das Tischgebet. \*) Freundlich legten sie einsander die Speisen vor und würzten sie mit liebreichem Wort und trauter Zwiesprache.

"Es ist unsere lette Mahlzeit auf Erden", sagte Einer, "morgen werben wir im himmelreich mit unserm herrn und heiland bas Mahl einnehmen."

Der Gefängnifaufseher, ein rober Mensch, wagte ein böhnendes Wort des Spottes darüber.

Da erhob fich einer ber böhmischen Geiftlichen, Bitus Jakeich, zu ernster, aber fanfter Mahnung, indem er sprach:

<sup>\*)</sup> Genau hiftorifch.

Rellftab, Drei Jahre. V. 2.

"Wir werden betrübt durch ein ungeziemendes Wort bei unserem letzen Beisammensein in treuer Bruderliebe; allein bedenket, meine Brüder, wurde nicht auch Christus, als er mit den Jüngern zu Tische saß, betrübt durch Judas?"

Und an dieses Wort knüpfte er eine andächtige Nebe, die Alle im Tiefsten auferbaute. \*)

Nach manchem frommen Wort beschlossen bie Britter bas Mahl, indem sie den sechsundachtzigsten Pfalm ansitimmten \*\*): "Herr, neige bein Ohr und erhöre mich, denn ich bin elend und arm!"

Der Schlugvers ihres frommen Gefanges lautete:

"Thue ein Zeichen an mir, baß mir's wohl gehe; baß es sehen, bie mich hassen, und sich schämen mussen, baß du mir beistehest, herr, und tröstest mich!"

Da, in begeisterter Erhebung wie sie Alle waren, brach ber fromme Nathsherr zu Prag, Johannes Kuttnauer, ter Jüngste unter ben Vernrtheilten, in die Worte aus: "Seit getrost, ihr Brüder! Gott wird auch tiesen unseren Ruf erhören und uns ein Zeichen senden, das vor aller Welt offenbare, wie wir leiden um seiner Sache willen!"

So floß ben zum Tobe Geweihten ber letzte Mend bahin. In frommer, vertrauender Freude, im heiligen Siegesgefühl erwarteten sie ben Augenblick, vor bem die Schuldbewußten beben! —

In das Gefängniß strahlte der Glanz des Jenseite. Doch über der Stadt schwebten die Schauer einer düstren Nacht! — —

<sup>\*)</sup> Historisch.

<sup>\*\*)</sup> Historisch.

<sup>\*\*\*)</sup> Siftorifdy.

Als die Abendglocken verhallt waren und Dunkel Die Gaffen bedecte, fdritten bie Werfleute ber blutigen Buruftungen zur letzten Arbeit. Die Totesbuhne mar jo er= richtet, baß fie nach ber Theinfirche hinüberschaute. Gine Thur vom Rathhause führte unmittelbar auf fie binaus; burch fie follten die Richter und die Gerichteten ben Weg jur blutigen Stätte nehmen. Diese murbe jetzt in ihr Trauergewand gehüllt. Der bumpfe Schall ber Sammer auf bie Ragel, womit die Deden von ichwarzem Euch befestigt wurden, tonte berüber. Einzelne Lampen und Lichter, in deren trübem Schein fich Geftalten aleich Schatten bin= unt herbewegten, flimmerten burch bas Dunkel. Der Plats mar rings befett von Bewaffneten. Reiter und Fugfnedte bilbeten bie eiserne Maner, bie bas Bolf abtrennen follte von bem Schauplat ber Urtelsvollstreckung. In leifer Bemegung, bumpf murmelnd, jog fich ber Kreis Derer, bie mit eignen Augen feben wollten, wie bas Saupt ber Marthrer falle, ringe bicht an ben Saufern bin. Gie burchwachten tie Racht, um ben blutigen Morgen berauffteigen gu feben.

Eine weibliche Gestalt, tief in schwarze Schleier gehüllt, ging in edler, emporgerichteter Haltung an der Seite eines ernst daherschreitenden Mannes die Straße hinunter. Es war Therese an ihres Baters Arm. Beide traten in Jakob Steffed's Haus, dessen Fenster hinüberblickten nach der Todesbühne. Es war Theresens unerschütterlicher Entschluß, gegenwärtig zu sein bei der Bollstreckung des Urtheils. "Sollte ich nicht den Muth haben, den Tod Derer zu sehen, die ihn muthig für uns leiden? Es ist eine heilige Pflicht, dereinst Zeugniß von ihrem letzten Augenblick zu geben; ich will sie erfüllen!" So war ihr Wort gewesen.

Agathe, die holde, gebrochene Blüte, hatte ihrem Bater beim Abschiebe heilig gelobt, in der Stunde seines Todes daheim still für ihn zu beten. Ihre Pflicht war die des treu kindlichen Gehorsams; ihrer weichen Seele war sie die natürliche, die einzige.

Das Berg gibt ben Beruf bes Bergens. - -

Um die Mitternachtsstunde ertönte das Geläut der Glocken von allen Thürmen Prags zugleich. Es währte fort die ganze Nacht.

Raifer Rudolf hatte die Stadt verflucht. Der Morgen graute, wo ber Fluch in Erfüllung ging!

### Dreißigstes Capitel.

Nirgends in ber weiten volkerfüllten Stadt waltete Gottes heiliger Frieden als in dem Gefängniß ber Berurtheilten. Draußen waren Schmerz, Angst, Haß — Gewissensqual! Drinnen Trost, Ruhe, Liebe — Gottes-verföhnung!

Einige ber Berurtheilten hatten fanft geschlummert, Andre die ganze Nacht in frommem Gespräch und gegenseitigem Troste zugebracht, wieder Andre viel gebetet. Jeglichem war der Friede Gottes in andrer Gestalt geworden.

Der Tag grante. Sie mußten fich anschieden auch zur äußerlichen Vorbereitung für ben letten Gang. Sie thaten est mit würdiger Sorgsamkeit. Ihre Diener, die zu ihnen geslaffen wurden, legten ihnen die feinste Leibwäsche und bie

Festkleiber an. \*) Bon ben Kleidungsstücken, die ber Mantel beckte, ließen sie mit ruhigem Zuschauen die Kragen herabsichneiben, damit das Schwert des Henkers, wenn sie das Obergewand abgelegt hätten, kein hinderniß fände. Es sollte sie keine unreine Hand berühren auf dem Schaffot.

Die Diener, die das Werk verrichteten, zerflossen in Thränen; die Dulber, benen es gethan wurde, trösteten sie.

Diesenigen, welche in ihren Zellen geruht hatten, erschienen jetzt; sie wurden von den Brüdern mit Kuß und Umarmung begrüßt. Als der Greis Caplicz eintrat, neigten sich Alle ehrfurchtsvoll vor ihm, gleich wie vor einem Heiligen. Er war so schwach auf den Füßen, daß seine Diener ihn in das Gemach führen mußten. Doch seine Seele war stark und froh. Er bliefte auf die Freunde liebreich wie ein Bater. Das konnte er sast dem Aeltesten sein, obwol dreizehn Greise über siedzig Jahre mit ihm das Schaffot betraten! Ueber seine Kleider hatte er sich, gleich einem Todtengewande, ein Hend von dem seinsten Linnen legen lassen, das ihm bis zu den Füßen reichte.

Lippach trat zu ihm und fragte: "Habt Ihr geschlummert, theurer Bater?"

"Sehr süß, doch kurz. Kissen sind diesem alten Körper nicht mehr weich genug. — Ich erwachte von einem schösenen Traume. \*\*) Zween Engel traten zu mir, trockneten mir die Stirn mit einem Schleiertuch und riesen mir zu: «Stehe auf! Bereite dich! Es ist an der Zeit!» — Ich vertraue", suhr der Greis nach einem kurzen, sünnenden

<sup>\*)</sup> Historisch.

<sup>\*\*)</sup> Historisch.

Schweigen fort, "baß tiese Engel nicht nur im Traume bei mir standen, sondern annoch mir zur Seite sind und meine Seele binauftragen werben in den Schos bes Herrn! Denn obgleich ich ein Sünder bin, so hat mich bech meines Erlösers Blut gereinigt. Mag benn die Stunde nahen ich bin bereit!"

Mit heiligen Thränen hörten die Brüder das fromme Wort des Greises.

Als Lippach ihn, ber in bem weißen faltigen Gewande mit bem weißen Haupthaar und Silberbart wie ein Bote bes Herrn erschien, mit ehrfurchtsvollem Staunen betrachtete, sagte er freundlich: "Ich habe mein hochzeitlich Aleid angelegt; ich will bech meinem Bräutigam zu Shren auch äußerlich geziert sein."\*)

Indem traten seine Diener heran und legten noch einen seidenen Mantel um seine Schultern. Go hochsestlich gesichmuckt, erwartete er ben Ruf zum Tode. —

Jessenius trat ein. Bon seiner hohen Stirn leuchtete ber Abel ber Weisheit und ber Frömmigkeit. Wie ein Herrscher im Gebiet bes Geistes blidte er königlich umher. Seine Tobesgenossen traten mit Chrsurcht zu ihm; er schloß sie mit Liebe ans Herz.

Er hatte von Allen ben schnerlichsten Tobesgang, ba er zuwer burch bie Schrecken ber verstümmelnden Marter schreiten mußte; boch sein Geist hatte überwunden. Er sprach freundlich zu vielen Freunden. Als Lippach, indem er ihn anblickte, seines Schmerzes nicht Herr werden konnte, wandte Jessenius sich mit sanften Worten zu ihm:

"Ich habe nicht zu flagen. Da meine Beiffagung fich am Raifer Mathias erfüllte, mußte Raifer Ferdinant

<sup>\*)</sup> Sinorifd.

wol Sorge tragen, daß auch die seinige eintresse: "Josseni mentiris, mala morte morieris!"

"D wahrlich! eines harten Totes follt Ihr sterben, theurer Mann!" rief Lippach überwältigt aus.

"Es haben Schmächere viel Härteres überwunden, würbiger Herr", antwortete Jessenius. — "Man geht grausam und schimpflich mit uns um", suhr er mit einem Schatten des Unwillens auf der Stirn fort; "doch der Tag der Sühne wird kommen und unsere beschimpften Häupter werden rühmlich bestattet werden; die Erfüllung dieser Weissagung ift mir gewiß!"\*)

Olbramowit war hinzugetreten. Er fagte nur mit Stolz: "And mir!"

Die Sonne war jest über ben Horizont gestiegen. Sie vergeldete die Thurmspitzen der Theinfirche. Nach der nordswestlichen Seite war der Himmel durch die aus dem Moldanthal aufsteigenden Morgennebel, die sich zu leichtem Gewölft gebildet hatten, seise verhüllt; doch im hellen Blau lag er gegen Osten und Süben.

Da plöglich erscholl ber Ruf freudigen Stannens: "Seht! Seht! Dort!" von vielen Stimmen im Gemach.

"Gott hat mein Tleben erhört", rief Johannes Auttnauer in frommer Begeisterung und warf sich auf die Anie, "sehet da ben Regenbogen!"

Ein herrlicher Doppelregenbogen \*\*) wölbte fich über bem westlichen himmel, mahrend ber öftliche im reinsten

<sup>\*)</sup> Sie trat ein, schon nach einem Jahrzehnd, als Thurn am 11. Nov. 1631 mit dem Kurfürsten von Sachsen in das eroberte Prag enruckte, die Saurter der Martwer vom Brückenthurme nahm und in der Theinkirche die Tobtenfeier für sie halten ließ.

<sup>\*\*)</sup> Siftorisch.

Aetherblau leuchtete. Alle waren von dem Wunder der Erscheinung wie von einem flammenden Strahl durchzückt. Biele sanken auf die Knie und erhoben die Arme betend und dankend gen Himmel.

Auch draußen auf dem Markte erhob sich ein Murmeln des Staunens der harrenden Menge, das bis zum lauten freudigen Ausruf anschwellte. Allen dünkte der farbig strahlende Bogen ein sichtbares Zeichen der Gnade Gottes; es war als ob den Märthrern die Ehrenpforte erbaut würde, um einzugehen in die Herrlichkeit des Himmels.

Selbst die Ariegsleute braufen standen von Berwunderung ergriffen und blickten, auf ihre Waffen gestützt, hinauf zu der herrlichen Erscheinung. — —

Die Verurtheilten waren im Tiefsten bewegt durch bies wunderbare Ereigniß. Sie sprachen miteinander darüber in Erhebung und Rührung, auch mit sorgfältig prüsender Erwägung; es wurde der biblischen Stellen gedacht, die angeführt werden konnten.

Die vielen gelehrten Männer wußten ber Beziehungen und Deutungen mannichfache anzugeben.

"Siehe den Regenbogen und lobe Den, der ihn gemacht hat, denn er hat sehr schöne Farben", führte zuerst Rosa = cius tief bewegt aus dem Buche Sirach an.

"Durfen wir ihn als ein Zeichen göttlicher Gnabe auf uns beziehen?" fragte zweifelnd Czernin, ber Schloshauptmann, ber einzige Katholif unter ben Gefangenen.

"Wir bürsen es sicher", antwortete Bubowa, ben Mehrere fragend anblicken. "Anch der Kirchenvater Orisgenes sagt schon: Gestirne und Himmelserscheinungen sind die Schriftzeichen Gottes! — «Sidera, adde meteora, sunt seripturae dei ac mandata tonantis!» sautet ber Spruch wörtlich."

"Der Regenbogen war das Zeichen des Bundes mit Noah", erinnerte Bitus Jakesch, "er wird auch euch das Zeichen des Bundes sein, den die Gnade des Vaters dort oben mit euch schließt!"

Johannes Kuttnauer sprach in Begeisterung, indem er nach dem Farbenbogen hinüberbeutete: "Dort ist der Thron Gottes, der Regenbogen überwölbt ihn, wie ihn Johannes geschaut hat, in göttlicher Offenbarung. Also schauen auch wir ihn. Ja, meine Brüder, Gott der Herr winkt uns aus seinen Höhen. Er selbst zeigt uns den Weg zum Himmel. Wir glauben fest, daß wir noch heut durch Christum zu ihm kommen; denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben!"

Seine flammenbe Begeisterung zündete in Aller Herzen; in gläubiger Berzückung hingen ihre Blicke an der Himmels= erscheinung.

Allmählich erbleichte fie, — fie verschwand! Heilige Stille schwebte über ben Säuptern ber Betenden. — —

Da hallte ein dumpfer Kanonenschuß durch die reinen Morgensufte. Es war das Zeichen vom Gradschin, daß die Hinrichtungen beginnen sollten.

Draußen erschallte ein rauhes Commandowort, das sich vervielfältigt fortpflanzte. Die Kriegerschaaren standen plötzelich wie eiserne Manern. Das Bolf erstarrte zu Stein. Ein halblauter Beheruf des Erschreckens tönte von weißelichen Stimmen — dann Alles todesstill!

Die Blicke hingen wie gebannt an der Pforte des Rathhauses, die zum Schaffot führte. Noch war sie gesichlossen! — —

Bor bem Kinsti'jden Balaft entstand eine Bewegung im Bolfe; es brängte fich unruhig zusammen und wich bann auseinauber. Einige Augenblice später wurde ein Geistlicher in der Tracht der Sesuiten sichtbar, der von einem andern, jüngern Bruder und von einem Kriegsmann geführt, sich mit Mühe aufrecht erhielt.

"Siehe dort, Therese!" sagte Wolodna mit gedämpfter Stimme zu dieser, hinter ber er am Fenster in Steffect's Hause stand. "Beim allmächtigen Gott, bas ist ber Pater Thufta!"

Therese, die regungslos, den Blid starr auf die Blutbühne gehestet, zurückgedrückt in der Vertiefung des Fensters saß, richtete jetzt ihr dunkles Auge auf ihn. "Ich lese das Gericht Gottes auf seinen bleichen Zügen!" antwortete sie.

Thußta, so schien es, war erfrankt; benn er murbe langfam weiter geführt und verschwand mit seinen Begleitern in ber nächsten Straffeneinbiegung.

Diese rasch vorübergehende Erscheinung machte einen schauerlich unbeimlichen Gindruck. — —

Jetzt öffnete sich die aus dem Rathhause führende Thür zum Schaffot. Ein Trupp Soldaten, von einem Offizier geführt, trat auf das Gerüft; die vier Eden desselben wurden mit vier Schildwachen besetzt. Darauf erschienen die Richter in schwarzer Aleidung; langsam schritten sie vor und nahmen die für sie hingestellten Sessel ein.

Nadhdem fie fagen, betrat ber Benter mit feinen Gehülfen bas Blutgeruft.

In athemloser Stille starrte die Menge auf biese Vorgänge hin. Das Auge sah Tausende; das Ohr vernahm Keinen.

"Graf Schlick!" floh ber unwillkürliche Ruf von Theresens erbleichter Lippe. Mit leisem schauerlichen Mar meln lief der verehrte Name von Mund zu Mund burch vie Bolksmassen.

Der Graf trat burch bie Thur tes Ratbhaufes, tie

auf das Schaffot führte, auf dieses hinaus, im schwarzseidenen Kleide, ein Gebetbuch in der Hand, festen ruhigen Ganges. Lippach begleitete ihn, ein wenig zurüchbleibend; ein Diener folgte.

Die Morgensonne strahlte hell und umlenchtete die eble Gestalt mit ihrem Glanze. Schlick blickte zu ihr hinauf. "Sonne der Gerechtigkeit, Christus", sprach er mit erhobener Hand und Stimme, "gib daß ich durch die Finsterniß bes Todes zu beinem Licht dringe!"\*)

Da ertönte auf einen Wink des Offiziers ein lauter Trommelwirbel, daß Worte nicht mehr zu vernehmen waren. Man sah den Grafen nur, mährend der Henker sich zu seinem surchtbaren Werk anschiekte, einige mal, wie ernst nachdenkend, auf- und niedergehen. Dann reichte er Lippach die Hand zum Ubschiede und wandte sich um gegen das Bolk. Mit ernster Freundlichkeit blickte er rings umher. Nuhig trat er vor den Block. Seine Diener nahmen ihm den Mantel ab; der Henker berührte ihn nicht. Noch einmal richtete der Graf sich stolz empor, schaute um sich mit königlicher Hoheit und Milbe, erhob die Hände zum Gebet, kniete nieder, beugte das Hanpt — es lag zu seinen Füßen!

Der erste der Märthrer war gefallen! - -

— Ein bumpfer, erstickter Schrei bes Entsetzens drang aus ber Menge hervor. Aller Angen verdunkelten sich in ben stürzenden Thränen. —

Wohl ihnen, daß sie bas grause Schauspiel nicht sehen konnten, wie das Heuserschwert den edlen Leib verstümmelte, indem es die ritterliche Rechte abhieb! — Das schwarze Tuch, auf dem der Graf gekniet hatte, wurde um den Körper

<sup>\*)</sup> Hiftorisch.

geschlagen, und verhüllt trugen ihn zwei schwarzgekleibete Männer hinweg! — —

Die Verurtheilten erfuhren ben Tod bes Bruders, der ihnen als der Erste vorangegangen war, dadurch, daß der nächste darauf durch den Boten des Gerichts aufgefordert wurde, sich bereit zu halten. Es war Wenzel von Budowa.

Wehmüthig freundlich bliefte er die Genossen an, als ter Todesbote ihn abrief, reichte ihnen, dicht an ihrer Reihe vorübergehend, die Hand zum Abschied und sagte sanft: "Welch eine Ehre widerfährt meinem grauen Haar, daß eine Märthrerkrone es schmücken soll!"\*) — Er kam an Rippell. — Sie schauten einander mit unbeschreiblichem Blick an. "Wir sehen uns bald wieder!" sagte Budowa, ihm die Hand drückend. Stumm hielten sie einander am Herzen.

Mit ruhigem Schritt und Antlitz betrat ber Greis bie Blutbuhne. Er betete für das Heil der Kirche, für sein Baterland — und für seine Feinde. \*\*) Dann kniete er nieder und bot willig das ergraute Haupt dar. —

Nach ihm wurde der eble Freiherr Christoph von Harrant gerufen. Dieser wandte sich zu seinen Genossen und sprach: "Sehet, wie die Wege Gottes seltsam sind! Ich bin so viele Länder durchreiset, habe auf Meer und Land tausend Gefahren glücklich bestanden — und nun muß ich hier in meinem Baterlande eines gewaltsamen Todes sterben, durch die Hände Derer, denen ich, wie meine Borsahren, Zeit meines Lebens treulich gedient habe! Gott vers

<sup>\*)</sup> Siftorifch.

<sup>\*\*)</sup> Siftorifc.

zeihe es ihnen!"\*) Mit biefem Worte ber Berföhnung schritt er hinaus.

Nachdem ihm, wie Allen, sein Urtheil abermals von dem kaiserlichen Procurator vorgelesen war, trat er ruhig auf das ausgebreitete schwarze Tuch vor dem Block, das seinen Leichnam umhüllen sollte, kniete nieder und sprach laut: "Ich empsehle dir meine Seele, wahrhaftiger, getreuer Gott!"

Der Scharfrichter, welcher evangelischen Glaubens war, verrichtete sein grauenvolles Geschäft mit frommer Ehrfurcht vor den edlen Opfern. Er wollte das Schwert Keinem zu früh erheben, sondern Jeden sein Gebet vollsenden lassen; darum zögerte er jett. \*\*)

Eine angstwolle Beklemmung ergriff die Zuschauer, da das Schwert nur gehoben über dem Haupte des Verurtheil= ten schwebte, nicht fiel.

Der Kniende aber wandte sich zu dem Henker um, winkte ihm mit den Augen und betete abermals laut: "Herr, erbarme dich über mich und nimm meinen Geist auf!"

Jetzt, indem das letzte Wort seiner Lippe entfloh, traf ihn das Schwert! — —

— Abermals öffnete sich die Pforte, die zum Schaffot führte ....

"D mein gütiger himmel!" flehte Therese leise, und ihrem Auge, das so lange fest geblieben, entstoffen heiße Thränen.

Es war der greise Caplicz von Sulewicz, bei bef= fen Unblid ihr ftarkes Berg zusammenbrach.

<sup>\*)</sup> Historisch.

<sup>\*\*)</sup> Siftorifch.

Von zwei Dienern wurde die ehrwürdige, zitternde Gestalt geführt. Er zitterte; nicht aus Todesfurcht, nur aus allzu großer Schwäche des Körpers. Schon als er auf dem Wege zur Todesbühne einige Stufen herabsteigen mußte und es vor Altersschwäche kaum vermochte, hatte er gebetet: "Stärke mich, mein Gott, daß ich nicht falle und den Feinden ein Gespött werde!"\*)

Jetzt stand er auf dem Blutgerüst; der Leib war ganz zusammengefrümmt vor Alter, die Seele aufgerichtet in heiliger Jugend. Er versuchte zu knien — doch er kennte es nicht. Seine beiden Diener mußten ihn langsam niederstassen. Mit leiser Stimme bat er zuvor freundlich den Nachrichter: "Lieber! Sobald ich knie, säume nicht mit dem Schwertstreich, daß ich vor Kraftlosigkeit nicht umfinke und man meine, es sei in Todesfurcht!"

Als Lippach, ber ihn nebst Rosacius begleitet hatte, viese Worte hörte, war es ihm als solle sein Gerz vergehen in Wehmuth, und er selbst hinsinken in Chrsurcht zu Füßen des Märtyrers. Laut ries es in ihm: "Soll denn diese Chrwitrdigkeit des höchsten Alters kein Erbarmen sinden bei euch? Wehe dann euch selber, wenn Ihr einst vor den Thron Tessen tretet, um dessen Erbarmen wir Alle slehen!"

Der Greis fniete jetzt. Doch sein Haupt war zu tief gebengt; ber henker wagte nicht ben Streich zu thun.

Da trat ber Pfarrer Rosacius zu bem Anienden und sagte: "Lieber Herr! Da Ihr Eure Seele Christo empsohlen, so bietet auch nunmehr Euer graues Haupt bem Heren bar und richtet es auswärts!"

<sup>\*)</sup> Hiftorifdy.

<sup>\*\*)</sup> Siftorifch.

Der Greis machte die letzte Unstrengung und erhob es

Olbramowitz betrat die Todesbühne. Einem Herrsfcher gleich schritt er fest, trotz seiner Jahre, über ihren distren Boben hin. Er hörte, stolz aufgerichtet, die Borslefung des Urtheils an.

"Saget eurem Kaiser", wandte er sich mit laut erhobener Stimme, daß alle Umstehenden ihn hörten, zu den Nichtern, "daß wir freudig bulden, was seine ungerechte Gewalt über uns verhängt hat. Allein er wird einem schwereren Gericht Gottes nicht entgehen!"\*)

Er legte sobann selbst, ruhig, die Oberkleibung ab. Dabei entdeckte er an seinem Halse die geldene Denkmünze, welche auf König Friedrich's Krönung geschlagen war. "Siehe da, mein letzter, einziger Besitz", sprach er und betrachtete das Schaustisch bewegt. Dann wandte er sich zu Lippach, der ihm zunächst stand, und sagte: "O Freund! Wenn mein König Friedrich, dem ich den Sid der Treue geschworen, jemals seinen Thron wieder besteigt, so gib ihm diese Minze zurück und sage ihm, daß ich, wie ich sie die meinem Tode getragen, auch meinen Sid treu gehalten habe. Ich sterbe freudig, in Gott, für ihn."\*\*)

Darauf kniete er nieder. Stolz und muthig wie fein Leben war fein Tob. — —

Jessenius von Jessen! Es war viel edles Blut geslossen. Die starrenden Blide der Menge hatten viel Entsetliches gesehen. Das edelste Blut aber sollte jetzt fließen, das Entsetzenvollste jetzt geschehen! Diesen Edelsten allein unter den Märtyrern berührte die besledende Hand

<sup>\*)</sup> historisch.

<sup>\*\*)</sup> Siftorifd.

bes Henkers und seiner Schergen. Wie würdig er vor seinen Richtern stand — wie hohen Blickes er die Vollstrecker bes Bluturtheils anschaute, — ihre rohen Hände fasten ihn — die grauenvolle Verstümmelung geschah! — — Er gab keinen Laut des Schmerzes von sich; doch das strömende Blut, das sein Antlig bedeckte, rief laut gen Himmel über Trommelwirbel und Drommetenschall, über den Entsetzenseschrei der Volksmenge hinweg!

Sein Saupt lag am Boben! - -

Der Durst ber Rache war noch nicht gefättigt in die sen Strömen ebelsten Blutes. Siebenundzwanzig Häupter sollte die Morgensonne dieses Tages fallen sehen auf der dunklen Bühne des Todes! Otto von Loß, Friedrich von Bila, Balentin Kochan, . . . .

Ha! Welch ein Schrei bringt uns ins Dhr!

Wolodna wandte sich erschreckt zurud, Therese sprang auf. — Jakob Steffed war hinter ihnen bewußtlos zu Bosten gesunken. Sein Bruber trat eben auf bas Blutsgerüft . . . .

Genug! genug! — Der Borhang falle vor die Bühne bes Graufens und verhülle die Blutströme und die Leichen!

Die Stadt ist eine Gruft! Der Fluch hat sich erfüllt!

Wehe! Wehe!

### Einunddreißigstes Capitel.

Gegen feche Stunden, von ber erften Fruhe bis gur gehnten Morgenstunde, hatte bas blutige Werk gebauert! Much ber Nachmittag und ber nächste Morgen faben noch graufenvolle Schaufpiele! Allein nur bie unterfte Befe überwand fich, ihnen jugufchauen. Bon Schmerz gebrochen blieben bie Andern in ihren Säufern, und mandten bas Unge ab von ben Thaten ber Berruchtheit, die bie grause Sitte ber Zeit gebar. Mur ein milbes, felbst verruchtes Bolf bealeitete die Benfer und Blutschergen, als fie die swölf berabgeschlagenen, edlen Säupter, welche die ichauder= polle Krone bes Brudenthurms bilben follten, in einen großen Korb roh zusammengeworfen, nach ber Moldau hinabführten. Gin gräßlicher Schmud, biefer Rrang blutlofer und blutbeflecter Saupter, ber in gegitterten Gifen= forben bas graue Gemaner umziehen follte. Gelbft bie Benfer ichienen zu beben, als sie bie beiligen Ueberrefte ber Martyrer berührten, und die offen gebliebenen Augen jugubruden versuchten. Bei einigen vergeblich. Immer wieder zogen sich bie Augenlider auseinander, und bie Tobten ichauten die Lebenben an mit gräflichem Blid.

Graf Schlick's Hand ward ihm auf ben Mund befestigt! — Zittert! Auch diese doppelt geschlossene Lippe wird
reden, daß es weit über die Menschengeschlechter hinaustönt! — Caplicz' Auge war geschlossen. Sein Haupt von Silberhaar umfränzt, gleich dem eines Schlummernden. Auf
ber sanften Lippe und Stirn thronte ber Friede. — Werbet ihr ihn finden, die ihr biesem heiligen Saupt die Gruft verfagt? - -

Je länger die entsetsliche Arbeit mährte, je höher stieg bas Grausen der Henkerstnichte selbst. Nur noch das lette Haupt mußte eingesenkt werden in den Sisenkord. Zwei Knechte waren damit beschäftigt. Sie flogen wie im Fieber während der Arbeit; schlotternd und sich schüttelnd stiegen sie endlich wieder hinab.

"Mach' jetzt, daß wir fortkommen, Thomas!" trieb ber eine ben andern an.

"Der letzte Kopf da liegt noch nicht ordentlich!" antwortete dieser und zeigte hinauf. "Wir sollten noch einmal hinauf!"

"Nicht um tausend Gulden!" rief der andere und blickte sichen nur noch einmal halb hinauf, schüttelte sich, rasste sein Geräth zusammen und hastete sich sertzusemmen. Der zweite folgte eilig. Das Volk starrte ihnen grauend nach. Als sie etwas entsernter waren, sing auch in dieser Hese an das Gesühl der Empörung sich zu regen und kam bald zum rohen Ausbruch. Ansänglich erhob sich ein grollendes Gemurmel, dann als die Anechte ihren Lauf besichleunigten, folgte ihnen verhöhnendes Zischen, das bald in ein wildes Geschrei und gräßtichen Fluch auf die Hensechtlisten überging. So übte die Masse, obgleich durch das rohe Gesüsten an dem Grausen herbeigezogen, zugleich ein Gericht über die Aussichen Ehat, und schüttete ihren Abschen über sie Aussicher der That, und schüttete ihren Abschen über sie aus. — —

<sup>—</sup> Ritolaus Diewiß war nicht zum Tobe, boch vielleicht härter, zu Schmach und furchtbarer Marter ver urtheilt. Der Büttel führte ihn an bes nächsten Tages

Morgen aus bem Gefängniß auf ben Ning, zu rem Schandspfahl am Nathhause. Der Unglückliche schwankte, mit zitternden Anien von zwei Gefängnißknechten gehalten. Drei andre Verurtheilte, Wenzeslaus Voczeth, Joseph Aubin, und Ishann Schwehla, Nedner und Nechtsanwalte, die viel und eifrig das Wort für die Sache der Utraquisten geführt, mußten der Marter zuschauen. Kriegsleute überswachten, wie gestern, die Nichtstätte; das Volk stand sern. Diewiß wurde an den Marterpfahl gebunden. Er stand lautlos bleich, zitternd. Vor seiner Seele stiegen die gräßlichen Vilter auf, die er mit ahnungsvollem Grausen gerade hier geschen, als die wilden Horden der Krieger am Tage nach der Schlacht hier ihre Lagerpläte ausgeschlagen hatten. Die Erinnerung durchrieselte ihn kalt; sein Körper schlotterte sieberhaft.

Die Qualen ber Angst verlängerten sich für ihn und trieben ihm kalte Schweißtropsen auf die Stirn; benn bevor seine eigene Folterstunde beginnen sollte, empfingen die andern drei Verurtheilten einen Theil der über sie vershängten Strase; die Büttelknechte entblößten ihre Körper von den Schultern bis zur Hüste und banden ihnen die Urme auf den Rücken. Dann erhob der Henter die Beitsche und geiselte sie alle drei; \*) mit qualverzogenem Untlitz trugen sie ihre Marter, anfangs stunnn, doch da die schneidenden Streiche immer wieder auf die blutigen Stellen sielen, und die Qualen sich immer höher steigerten, brachen sie erst in leises Wimmern, dann in janmervollen Schrei aus. Erst als diese Opfer, erschöpft, sast in die Knie sanken, wandte sich der Henker zu Diewiß. Zwei Knechte presten den Kopf des Jammernden gegen den Marterpfahl und

<sup>\*)</sup> Historisch.

öffneten ihm gewaltsam ben Mund. Der henter zog ihm bie Zunge mit einer Zange hervor, trieb einen Nagel hindurch und schlug sie so an tas Holz bes Marterpfahls.\*) Der Ungläckliche stieß einen dumpfen Schrei aus; ein dunkler Blutstrom quoll ihm über das Antlig und vorn die Brust hinunter. Im krampshaften Schmerz preste er sich gegen den Pfahl; er konnte ihn nicht umklammern, denn seine Hände waren auf dem Rücken gesesselt. Die Knie brachen unter ihm; er hing halb mit der Schwere des Körpers an dem schaffen Eisen! — So ließ ihn der Henker; das Bolk starrte grausend zu ihm hinüber.

Die brei Gegeiselten wurden jetzt vom Scharfrichter und ben Bütteln weiter geführt, zuerst nach ber Münze, wo sie ein zweites, bann nach ben Grünen Hirschen, einem so bezeichneten hause, wo sie ein brittes mal die Marter ber Geiselung zu erbulben hatten. Als hier die Sonne plöglich hinter ein dichtes Gewölf trat, rief Kubin in seiner Qual aus: "Sonne! Verfinstre dich über bem grausen Unrecht, bas an uns geschieht!"\*\*)

Mit biefen Worten fant er nieber . . . .

— Die Strafe war beenbet. Das Bolf umringte die Blutenden mitleidig. Es geleitete sie aus der Stadt, denn ihr Spruch lautete auf Berbannung. Sie wurden ins Elend gestoßen! Doch die Liebe ihrer Brüder spendete ihnen Geschenke und Ausrüstungen für die Wanderschaft. — Die Unglücklichen pilgerten dahin, ohne ein anderes Baterland als die Heimat jenseit. Doch fromm erhoben in ihrem Gott sangen sie heilige Psalmen: "Eile Gott mich zu

<sup>\*)</sup> Siftorisch.

<sup>\*\*)</sup> Sifterifdy.

erretten, Herr mir zu helfen!"\*) Die wehmuthvollen Mänge erhoben sich in die reinen Morgenlüfte und tönten noch weit aus der Ferne zurück, als die Hinausgestoßenen schon in der Biegung der Heerstraße verschwunden wasren! —

— Auch Nifolans Diewiß hatte jetzt die Marterstunde überstanden! Die Knechte banden ihn los vom Pfahl, der Henker zog den Nagel heraus. Doch die eignen Füße trugen den Erschöpften nicht mehr; er sank zusammen.

Dumpf grollte das Murmeln ber Theilnahme und der Erbitterung durch die von den Kriegsleuten gegen die Häuser zurückgehaltene Boltsmasse, die dem Schauspiel mit Grausen beigewohnt hatte.

Diewiß wurde von den Bütteln unter die Achseln ge-faßt, halb fortgetragen.

Dicht an der Pforte des Nathhauses hatten sich noch einige Berwandte und Freunde eingefunden, die sich durch Geschenke die Gunst erwarben, ihn dort noch einmal zu sehen und Abschied von ihm zu nehmen, da er schon mit dem nächsten Morgen nach Naab fortgesührt werden sollte, um in den dumpfen Kasematten der Beste, mit Eisen belastet, sür immer begraben zu werden. Die Weinenden und Trauernden nahten sich ihm; sie wollten ihm ein letztes Wort sagen, ihm noch zum letzten mal die Hand drücken! Mit Mühe reichte der Todesmatte den liebenden, zudrängenden Freunden die Hände hinüber. Zu sprechen verzwochte er keine Silbe, nur einige Bewegungen machten die zuckenden Lippen, denen noch immer das Blut entriesselte. Sein Auge dankte mit brechendem Blick und ssehte stumm auswärts um Erbarmen zum Himmel.

<sup>\*)</sup> Hiftorifd).

Plötzlich zuckte er wie von einem Krampf gefaßt zujammen und wandte das Gesicht abwärts. Zaloska's
Kopf streckte sich über die Schultern des einen der Henkersknechte hervor und grinste den halb Sterbenden an. Er war völlig trunken; sein Auge glotzte thierisch stumpf unter den borstigen Branen hervor. "Hast geschworen", lallte er, "so lang deine Zunge stammeln kann, wollest nicht Ruh halten. Weißt du noch? Zu Wien — hab's wohl gehört, hab's gut behalten, — hast Wort gehalten; deine Zunge kann nicht mehr stammeln!"

Seelengemartert frümmte sich Diewiss abwärts. Grauenvoll entschleierte sich ihm die Bergangenheit, denn jest erkannte er, daß damals Zaloska sein Gespräch mit Tharradel behorcht hatte! Er brach in sich zusammen. —

Einem taumelnden Thier gleich wollte sich Zalosta noch näher hinzubrängen.

"Fort, Halunke!" schrie ihm ber Scharfrichter selbst zu. "Bie famst bu hierher! Werft bas Bieh in bie Goffe!"

Der Angerusene sprang zurud wie eine scheue, wilbe Kate. Er fletschte grinsend die Zähne, erhob ein Geschrei aus höhnendem Gesächter und wilden Lauten der Wuth gemischt, wandte sich dann rasch um und taumelte halb wie trunfen, halb wie toll, über ben Plat hin.

Hinter Diewiß schloß sich die Thur des Rathhauses. Balb sollte sich die des Kerkers auf ewig hinter ihm schließen. \*)

<sup>\*)</sup> Er lag vier Jahre in den Eifen; bann wurde er freige: laffen; verbannt, aller Guter beraubt, wie viele Taufende feines Glaubens, fluchtete er nach Liffa in Schlessen, wo er als Greis verflarb.

# Zweiunddreißigstes Capitel.

Die zweite Nacht fank herab auf die Stabt, die versödet dalag, wie eine einzige schauerliche Grabstätte. Bleiches Mondenlicht, das bald mit leisem Strahl zwischen dem zerriffen schwebenden Gewölf hindurchschlich, bald die buntelen Schatten besselben über den Boden hingleiten ließ, um= webte die Erde mit dämmerndem Schein.

Behutsam, tief verhüllt, traten aus Lippach's Hause brei Gestalten; es waren Therese, Ugathe, Wolodna. Sie hatten den Entschluß zur Flucht gesaßt. Prag war ein großes Gesängniß, eine Blutgerichtsstätte! Nur außerhalb seiner Mauern, außerhalb der Grenzen Böhmens, konnten sie noch hoffen einen freien Uthemzug zu thun, eine Freistatt zu sinden, wo sie, in nie verlöschendem Gram, aber doch in tröstender Friedensstille, den Tag erwarten mochten, an dem der Herr sie abrusen werde.

Auch Lippach war entschlossen die Heimat zu verlassen. Denn sein treuer Glaubensmuth beugte sich dem Glaubenszwang nicht. Allein er wollte offen gehen, sein Bekenntnis ablegen vor aller Welt, zumal vor seiner theuren Gemeinde, und Abschied nehmen von ihr.

Die drei Hausgenossen, alle von Gefahren, die sich besonders gegen ihr Haupt richteten, bedroht, gingen ihm voran. Sie wollten zunächst zu ihren Freunden, im Gebirge, um sich dort der großen Auswanderung anzuschließen, die diese insgeheim vorbereiteten.

Agathe hatte ihrem Bater bas Gelübbe gethan, fobalb fie es vermöchte Die fürchterliche Stadt zu verlaffen, benn

er besorgte, und wahrlich nicht mit Unrecht, daß neu erwachender Haß und Begierde dem schutzlosen Kinde doch noch verderblich werden könnten. Wolodna und Therese waren ebenso, vielleicht noch gefährlicher bedroht, wenn ihr verdorgener Ausenthalt ersundet wurde. Darum wählten diese Drei die Nacht zum Ausbruch, und hatten ihn mögslichst beeilt, da für jetzt die Rache der Feinde durch das grauenvolle Blutopser gesättigt schien, und nun wenigstens einige Augenblicke des Nachlasses zu hossen waren, die zu neuen, weiterhin bedrohenden und strasenden Thaten gesichritten würde. Das entsetzliche Ereignis des Augenblicks hatte Diesenigen, gegen welche es gerichtet war, sowie Die, welche es vollsährten, mit gleicher Erstarrung, so schien es, gesähmt. Diesen Augenblick versteinerter Rast und Stille mußten die bedrohten Flächtigen benutzen.

So verließen sie benn bas Haus, welches ihnen itber sieben furchtbare Monate hindurch ein schützendes Obrach gewährt.

Wie Jungfrauen und junge Mütter, die ein Gestübbe erfüllen wollen, zu einem Marienbilde zu wallfahrten pflegen, hatte sich Therese und Ugathe in weite weißlinnene Pilgergewande gehüllt. Therese trug ihren Anaben auf dem Urm. Wolodna, dem der langgewachsene Bart, seine Züge verbergend, herabhing, bezleitete sie in der Pilgerkleidung. Nur so dursten sie hoffen, in der Stunde der Nacht ungehindert über die Brücke zu gelangen.

Mit leisen, boch raschen Schritten gingen sie burch bie vom trüben Mondlicht umbämmerten Gassen in dem tiesen Schatten der Häuser hin. Der große Ring war noch von Kriegern bewacht, doch in geringerer Zahl. Sie ließen die Wandernden ungestört vorüberziehen. Es war ein Glück, daß die Dunkelheit und die Breite des Plates Agathen sern

genug von der Mauer des Nathhauses hielten. So ging sie, ohne es zu wissen, an dem dort schmachvoll ausgesteckten, ehrwürdigen Haupte ihres Baters vorüber. Dennoch suchten Wolodna und Therese, die das Schreckliche wußten und die schnerliche Stelle erkannten, ihren Blick und Sinn davon abzulenken. Wolodna, indem er auf ihrer rechten Seite hinschreitend, den Ort mit seinem Körper zu besten suchte, Therese, indem sie durch leise Worte Augen und Gevansen der Unglücklichen gleichzeitig abzuwenden trachtete.

Sie hatten die Brücke erreicht. Schon ragte der Thurm mit den Häuptern der Hingerichteten als schwarze Masse vor ihnen auf, doch ließ sich Einzelnes noch nicht unterscheiden.

"Blick nicht hinauf, meine Kinder", bat Wolodna sich zu Agathen wendend. Diese senkte schen gehorchend bas Haupt nieder und zog das verhüllende Gewand dichter über die Stirn. Therese vernahm ein inneres Gebot: "Du darst nicht zagen, das Schreckliche zu sehen! Du mußt es anschauen! Das grause Bild soll fortleben in deiner Seele, daß es nimmer, nimmer verlösche! Dieser letzte Blick zu den eblen Hauptern hinauf ist die letzte Pflicht, die du gegen sie zu erfüllen hast!" —

"Halt!" rief eine rauhe Stimme fie an, als sie eben bie Brücke betreten wollten. Ein Lanzenfnecht hielt ihnen ten Speer vor. "Niemand barf hinüber!"

"Freund!" redete ihn Wolodna, auf das Hinderniß vorbereitet, an; "wir wollen nach Sanct-Ivan, um morgen, am Johannistag, zur Frühmeßzeit ein Gelübte vor ben Reliquien bes Heiligen zu erfüllen! Mitternacht ist nahe, laßt uns hinüber, sonst können wir unser Ziel nicht erreichen."

"Bom Zapfenstreich bis Tagesanbruch ift bie Brücke Mellfiab, Drei Jahre. V. 2.

gesperrt!" antwortete ber Lanzenfnecht und hielt bie Lanze abermals vorgestreckt.

"3d bitte Euch", hub Wolodna nochmals an.

"Keinen Schritt!" rief ber Solbat rauh und brängte ibn an ber Schulter zurück. — "Da kommt schon bie Runde", setzte er hinzu, "seht zu, ob es ber Offizier erstaubt."

Hufichlag murbe hörbar; es näherte fich ein Commando. Wolodna erschraft. Bon einem Trupp bieser roben Gessellen war Bieles zu fürchten; minbestens genauere Nachforschung, Aufenthalt, vielleicht Verhaftung ... Die Frauen zitterten; sie durften es noch vor Schlimmerem!

"Was gibt es hier? — Wer sind tiese Leute?" fragte ter Offizier, ber seinen Leuten etwas vorangesprengt war. Wolodna erzählte und bat.

"Mögt 3hr laufen!" antwortete ber Offizier. "Es find ba noch ein paar, bie hinauswollen, hinter uns!" fuhr er zu ber Schildwache fort. "Du fannst sie passiren lassen. Wir werben sie brüben melben, baß man sie bort burchläft."

Er ritt vorwärts. Wolodna und bie Frauen folgten ticht hinter ihm in ber Besorgniß, es könnte sonst boch noch ein Hinterniß für sie eintreten. Der Offizier bemerkte sie erst, als sie schon auf ber Brücke waren.

"Holla!" rief er, "nicht so vereilig; hinter meinen Lenten folgt ihr! — Trab!" commandirte er zurud; bie Reiter gehorchten; die Wandernden sprangen eilig auf bie Seite, um ben Trupp vorüberzulassen.

"Gott sei Dant!" sagte Wolodna, "daß biese Gesellen so schnell an uns vorbei mußten. Wer weiß, was wir sonit noch hier ersahren hätten! Beeilt euch nur, bag wir auch nicht unter bie lente, bie nachfolgen sollen, gerathen.

Man fann nicht wissen, welcher Art sie find. Am besten ist's, wir kommen mit Niemand zusammen!"

Unter biefen Worten waren sie ben Reitern rasch nachgeschritten. Als fie fich bem Brüdenthurm, ber bie Säupter von zwölf Marthrern trug, näherten, überfam fie ein faltes Graufen; zumal Therefen! Die Empfindungen, unter benen fie burch ben buftren Bogen biefer Thorwölbung idritt, als fie Brag zum erften male betrat, er= wachten mit furchtbarer Berftarfung in ihr. Gie erhob bas Huge zu ben aufgepflanzten Säuptern, boch wie burch eine fremde Gewalt erfaßt, ichredte fie gurud; ihr Fuß gitterte, ihr Blid beftete fich ftarr auf ben Boben. Maathe that baffelbe aus weiblicher Schen und Mengftlichkeit. Gelbit Bolodna wandte bas Ange ab. Go schritten fie unter ber duftren Pforte hindurch. Alls fie fie hinter fich hatten. trat aus bem bunklen Gewölf, bas ben füblichen Simmel ftromaufwärts ber Molbau gerriffen überbecte, ber Mont bleich hervor und warf fein gebrochenes Bild in die Wellen.

"Nein! Es muß sein!" rief es in Theresen. "Zittert auch ber bleiche Mondstrahl selbst vor diesem Bilde, mein Auge soll nicht schen mehr abwärts blicken. Sie wandte sich um und stand tief Athem schöpfend still. "Ha!" rief sie unwillstirlich, als sie die Reihe ber Häupter über sich an dem grauen Gemäuer erblickte, die mit blutlosen Wangen und vom Wind verwehtem Haar vom Geisterhauch des Mondenschimmers umdämmert herabstarrten.

Sie stand wie in Stein verwandelt. Kein Wort vermochte sich von ihrer Lippe zu lösen; kaum ein Gedanke lebte in ihrer Bruft; nur ein dunkles Uhnen und Grausen erfüllte ihre ganze Seele.

Ugathe hüllte sich bicht in ihre Gewänder und bebte; sie vermochte nicht aufwärts zu bliden.

Wolodna ergriff Theresens Urm und brängte sie mit rem leisen Wort: "Komm, komm, Therese! weiter." Sie bebarrte wie gebannt. Die Schritte der Nachkommenden und das dunkle Gemurmel ihrer Stimmen näherten sich. Endlich raffte Therese ihre Kraft zusammen; eben wollte sie sich wenden, um weiter zu gehen, als aus der sinstren Therwölbung des Thurms ein gellender Schrei erscholl und plögelich, wie aus der Nacht geboren, eine Gestalt mit wilden Sprüngen hervorschöft und einem Wirbelwinde gleich, um sich selbst gerissen, vorwärts taumelte.

"Sie kommen! Sie kommen herunter!" schrie bas Unsgethüm mit gräßlicher Stimme und stürzte gerade auf Therefen zu.

Unwillfürlich zurücschandernd hielt sie das Kind schipent an ihrer Bruft und stand emporgerichtet, gleich einem Marienbilde da; ber Luftstrom schlug das Gewand von ihrem Haupte zurück, der Mond schien ihr hell ins Antlig.

Das ungethüme Wesen stand wie eingewurzelt, heftete rie starren Blicke auf ihr Angesicht, warf sich dam zussammenbrechend auf beide Knien ver ihr nieder und ries: "Heilige Mutter Gottes, erbarme dich meiner!"

Es war Zaloska. Therese erkannte ihn. Sie erschrecke nicht, sie bebte nicht vor ihm; doch schauernde Verehrung ergriff sie vor dem Gericht des Himmels, das sich an dem Michtswürdigen erfüllte! Der verglaste Blick, das Zucken der Lippen, die schlotternden Glieder, die zusammenklappenden Zähne sprachen das furchtbare Urtheil aus, das Gott über ihn verhängt.

"Gnate, Gnate, heilige Mutter Gottes", wimmerte er. Therese stand vor ihm, ter himmlischen gleich. Sie richtete einen Blid ter hoheit auf ihn; in sich zurücksauernt sprach sie bas einzige Wort: "Gerechtigteit!"

Von Entsetzen geschüttelt, riß sich ber Wahnsinnige empor, wankte rückwärts, taumelte um sich selbst, sodaß sich sein Antlitz wieder gegen den Thurm und die Häupter der Hingerichteten wandte, und starrte zu ihnen hinauf. In diesem Augenblick erhob sich der Wind mit stärkerem Aufschwung und sauste hohl um den Thurm. Das Haar der ausgesteckten Häupter umslatterte sie wild; eins derselben kürzte herad.\*) Es rollte zu Zaloska's Küßen. Einen Augenblick starrte er es gräßlich an; dann that er einen Schrei des Entsetzens, preßte die Hände vor die Augen, stürzte mit gewaltigem Sprung und Schwung dem Geländer der Brücke zu und schwung dem Geländer der Brückenschlichen der Geländer der Geländer

### Dreiunddreißigstes Capitel.

Die Morgenfrühe bes heiligen Iohannistages war ansgebrochen. Sonst der Tag der schönsten Feier in der schönsten Zeit des Jahres. Bon Allen, die an den Herrn glauben, festlich begangen, welches Unterschiedes auch ihre Meinungen gewesen! Diesmal ein Tag der schweren Trauer, der tausenbfältigen Thränen!

Den Nadzgebliebenen ber Hingerichteten war es bewilligt worden, die Leichname der Ihrigen zu bestatten. Die Meisten hatten diesen Tag gewählt zu der schmerzenvollen Feier! Witwen und Waisen in tieser Trauer, Freunde, Berwandte, Brüder geleiteten die Särge, in denen die

<sup>\*)</sup> historisch.

Leichname ohne Haupt ihrer letzten Ruheftatt gegeben wurden! Die Morgensonne erblidte auf allen Kirchhöfen der bangen Stadt offene Gräber und sah Tansende von Leidtragenden, Unglücklichen ringsum. Das Geläut der Todtenglocken erfüllte alle Lüfte. Einigen folgte der distre Schall auf weiten Wanderwegen; denn es wurde auch mander Leichnam von den Berwandten hinweggeführt, um auf dem Erbe seiner Uhnen, bei seinen Vätern zu ruhen. Das Grab vort war das einzige Besitzthum, das ihnen noch das von gestattet blieb! —

Co bie Frühftunden bes Festtages!

Um spätern Bormittag füllten sich die Kirchen mit Denen, die den Himmel um Trost und Hülfe auslehten und seine Gnade erbitten wollten für die Dahingegangenen. Nirgends aber schwoll die Bolksmenge stärker an als vor der neuen St.=Salvatorkirche. Nicht der zehnte Theil der Undringenden fand Naum in der kleinen Kirche. Denn hier hielt David Lippach die letzte Nede vor seiner Gemeinde.

Lippach weihte seine Betrachtungen ganz ben schweren Ereignissen ber kaum vorübergegangenen Tage. Er weg tas große Geschick bes Gauzen; bes Landes, bes Bolks, tes Glaubens; er gedachte seines eigenen kleinen Lebense geschickes nicht, so bitter es sich jetzt für ihn wendete, indem er von seiner Gemeinde scheiden sollte, von dem heimatslichen Boden. Ja, in sanster Frömmigkeit erhob sich seine Seele so hoch, daß er zu betrachten und seinen Hörern zum Berständniß zu bringen vermochte, wie sich selbst in dem Berhängniß des Schreckenstages nur die Enade Gottes verherrlichte. Darum schloß er an seine Nede eine Danksagung\*):

<sup>\*)</sup> Historisch; wörtlich!

.. Insonderheit erinnern wir uns jett billig", bub er mit fanft bewegter Stimme, aber in ruhiger, gläubiger lleber= windung seines Schmerzes an, "beffen, was ber Berr fagt im funfzigsten Pfalm: "Rufe mich an in ber Roth, fo will ich dich erretten, so follft bu mich preisen. » Run ha= ben wir ihn am vergangenen Sonntage allhier in unferer Rirche auch öffentlich angerufen, baf feine barmbergige All= macht fich ber Gefangenen, besonders berer, die gur Sinrichtung verurtheilt gewesen, anädig erbarmen, ihnen ihre Sünde um Chrifto Willen vergeben, fie mit feines heiligen Beiftes Troft, Rraft und Stärke erfüllen, ihnen feinen väterlichen Willen zu erfennen geben wolle: auf bag fie burch feine Gnabe in allerlei Marter gebulbig, getroft, freudig und beständig fich erweisen, mit festem Glauben in Christo verharren und endlich die freudenreiche Krone ber Ehren und emigen Seligfeit erringen möchten. Der fromme Gott, ber ba reich ift an Barmherzigkeit und erhört gnädig Alle, die ihn anrufen, und thut, was die Gottesfürchtigen begehren, hat auch fie, bie Gefangenen, fammt uns, gnäbig= lich erhört: daß wir augenscheinlich die Erfüllung seiner Ber= heißung an ihrem Glauben und ihrer Beständigkeit, ihrer wahren Gebuld und Hoffnung, Kraft, Troft und driftlicher Freudigfeit erkennen fonnen. Go banken wir nun billig, folange wir leben, allefammt bem großen Gott für feine unaussprechliche Wohlthat: bag er bie Bergen vor aller falfden, irrigen und verführerifden Rede fo gewaltiglich verwahret; mit seinem beiligen Beift, bem Beift ber Wahrheit, bem rechten, einigen Tröfter sie über bie Mag, wie die heiligen Märtyrer erfüllet hat: daß fie nichts gefürchtet, fondern als ber burftige Birfd, nach bem frischen Wasser und wie die wüthigen Löwen zu bem Kampf, also auch sie zu ber ewigen Freudenkrone nacheinander geeilet haben! — Der barmherzige Bater Abraham trösiet sie jest reichlich in seinem Schos mit unaussprechlicher Freude, die tein Ange je gesehen, sein Thr gehöret, und die in seines Menschen Herze femmen ist; er verkläret sie von einer Klazbeit zu der andern, ersüllet sie mit Freuden und lieblichem Wesen zu seiner Nechten immer und ewiglich! Er wolle in der Anserstehung der Gerechten auch ihre heiligen Leiber sammt und und allen Anserwählten zum ewigen Leben auserwecken! Inmittelst ihre hinterlassenen Betrübten und und allesammt gnädiglich mit göttlichem Trest erfüllen, daß wir seinen göttlichen Wissen willen erfennen und ihm gehorsam solgen in Liebe und Leit, um seines heiligen Namens Ehre willen! — Amen."

Die Erhebung ter Seele, die aus Lippach's leuchtendem Auge strahtte, ergriff die ganze Gemeinde. Eine heilige Stille webte über der Schaar der Anrächtigen. Ihre gläubige Kraft siegte über den irdischen Schwerz, sodaß sie es wahrhaft vermechten, mit innerstem Gefühl des Dankes gegen den Höchsten, auch diese seine schwer prüseure Schickung zu verehren. Aus dem vernichteten Glück der Erde stieg das himmlische vor ihnen auf, das ihre Märturer gewonnen, das ihnen selbst trostreich winkte.

"Nun aber, meine theuren Brüter", begann Lippach von neuem, "muß ich ein Wort zu euch reten, bas meine Seele tiefichmerzlich zerreißt. Der Herr hat mich berufen, sein Wort zu verfünden in der lautern Wahrheit, aus ber innersten Erkenntniß und lleberzeugung meiner Seele. Das barf ich sernerhin auf diesem uns so theuren vaterländischen Beden nicht! Uns wird angesennen, daß wir die Wahrebeit verleugnen! Tas werde ich nimmer! So aber ist meines Bleibens hier nicht länger. Ich muß hingehen und eine Stätte suchen, wo ich des Herrn Wert frei vertänden

barf. Db ich in die Verbannung, ob ich ins Elend irre—
ich muß es tragen! Zog doch das Volk Israel durch die Wogen des Meeres in die Wüste, um seinen heiligen Tempel zu bauen! Und der Herr beschirmte es! Er wird auch mein Haupt beschirmen, und das eure, wenn ihr ohne Hirten der Seele hier zurückbleibt. «Denn du bist mein Hirt», singt der Psalmist! Wendet eure Herzen nicht ab von Gott, so wird er sein Auge nicht von euch wenden, seine Hand euch führen, seine Nechte euch halten. — Ich darf sein Wort nicht mehr verfünden, ihr aber dürst es heilig bewahren in euren Herzen und ihm in reiner Treue anhängen! — So lebet denn wohl und gedenket meiner in eurem Gebet!" —

Da brach ihm die Stimme in Wehnuth und Thränen. Ein lautes Weinen und Schluchzen erhob sich in der Gemeinde. Als er die letzte Stufe der Kanzel herabstieg, umwingten ihn die Liebenden so dicht, daß sie ihn fast aus der Kirche trugen. Aus einer Umarmung sank er in die andere; sie küßten seine Hande, er mußte wehren, daß sie ihm nicht zu Füßen sanken! —

Am nächsten Morgen war die Gasse so dicht mit Volk beteckt, daß sie für allen Verkehr der Fußgänger wie des Fuhrwerks gesperrt war. Nur ein einziger, schlicht ländelicher Wagen, der Lippach und die Seinen hinwegführen sollte, hielt vor der Thür des Hauses; die liebende Gemeinde hatte ihn mit Blumen und Kränzen geschmückt! — Die Hausthür öffnete sich. Lippach trat mit seiner treu hingegebenen Getrud und seinen beiden Kindern, einem Knaben und einem Mädchen heraus.

Er vermochte kein Wort zu fprechen; stumm fant er nieder auf die Anie und erhob die Hände hinauf zu dem Blau bes himmels; seine fliegenden Thränen nur strömten aus, mas an Nührung, Dank, Liebe und Gottergebenheit seine Seele erfüllte. Die Gattin und die Kinder knieten ihm zur Seite auf der Schwelle seines Hauses. Wie auf einen Schlag sank die ganze Schaar der Bersammelten auf die Knie. Ein stummes, aber indrünstiges Gebet stieg empor von den Tausenden in die blauen, reinen Höhen des Himmels.

Finstren Sinnes schauten die Gegner und Herren in der Stadt auf Das, was geschah; allein sie trugen Bebenken, es hindern zu wollen, noch gewaltigerem Ausbruch der Herzen, vielleicht die nichts mehr fürchtende Verzweiselung scheuend. — —

Lippach weigerte fich, ben Wagen zu besteigen, bem das Bolk bas Geleit geben wollte. "Ich gehe, wenn ihr mich geleiten wollt, mitten unter euch, meine Brüder!"

Die Kinder und die Mutter nur, die sich itberwältigt von dem Drange der Gefühle nicht auf den Füßen halten fonnten, wurden auf den Wagen gehoben. So bewegte sich der Zug langsam vorwärts.

Zunächst an Lippach gingen Jakob Steffed und ber alte silberhaarige Meister Duffek; bicht hinter ihnen Bolk-mar, ben es ebenfalls in die Heimat brängte.

"Mich befümmert nur", sprach Lippach wehmuthig leife zu Duffet, "wie wir ben armen Bafilius zurucklaffen."

"Er ift abgefallen in seiner Menschenfurcht!"\*) fagte Duffek finfter.

"Der herr erbarme sich seiner Seele!" seufzte Lippach. Sie hatten ben großen Ring erreicht, ein furchtbar erschütternder Schauplatz für Alle, für Lippach zumal. Seine Kirche mar ihm zur Rechten, die Blutbühne gegenüber.

<sup>\*)</sup> Historisch.

Noch trug die Stelle schauervolle Spuren des Hergangs; Nippell's ehrwürdiges Haupt war nicht beerdigt!

Mit todesstummen Grauen wogte die Bolksmasse vorbei, hinter ben eisernen Gestalten der Schildwachen vorüber, die die Richtstätte noch bewachten und finstren Auges auf die Borüberziehenden blickten.

Aurz vor der Brücke stockte der Zug. Die Gasse war durch einen Leichenzug gesperrt quer über dieselbe hinweg. Schwarze Mönchsgestalten begleiteten den Sarg, der der Kirche zugetragen wurde; es ertönte leiser, schauerlicher Chorgesang.

"Das find die Jesuiten!" flüsterte Duffet.

"Wer wird begraben?" fragte Lippady theilnehmend.

"Der Pater Thugka!"

"Allgerechter Gott!" — — —

— — Ein junger, bleicher Mann in der Ordenstracht, deffen Knie schwankten, schritt, dem Sarge folgend, dicht an ihnen vorüber.

"Wer mag bas fein?" fragte Lippady.

"Der junge Pater Benedetto", versetzte Duffek leise, "es ist ber neue Bibliothekar bes Ordens. Er soll ein großer Liebling bes Paters Lamormain sein!"

"So sieht er nicht aus!" entgegnete Lippach leise ben Nopf schüttelnb.

Die Blicke Beiber begegneten einander; sie sagten sich etwas Unbeschreibliches.

Benedetto schwankte, bem Umfinken nahe, vorüber. — Lippach schritt in sich gekehrt mit ben Seinen weiter.

Sie zogen über die Brücke. — Unter dem finstren Thurm entblößten Alle das Haupt und gingen ehrsurchtsgebeugt an den Häuptern der Märthrer vorüber. Sie durf= ten dort nicht verweilen, sie wollten es auch nicht. — Stumm, nur von leisem Murmeln umrauscht, bewegte sich ber bichte Strom ber Schaaren über ben rauschenden bes Flusses. Zum legten male sah Lippach ben erhabenen Hradschin mit seinen Palästen und Thürmen, sah er rückwärts blidend bas stolze Prag, angeseuchtet von ber Morgenssone, verdoppelt im Spiegel bes Stroms!

Sein Herz wogte hoch empor! "Es so zu verlaffen!"
— Endlich erreichten sie an der Strahow-Abtei das Thor
— das freie Feld — das Schlachtgefilde, wo die Schlacht bes Unterganges geschlagen war!

Hier ftand Lippach still. "Bis hierher, meine Brüber, und nicht weiter!" sprach er. "Habet Dank! Lebet wohl! — Der Segen bes Herrn über euch!"

Er breitete bie Urme segnend aus. Alle bie Tausente sanken unter Gottes Himmel auf bie Knie. — Lippach vers mochte nicht mehr! — Er wandte sich ab.

"Wir folgen balb", hörte er bes alten treuen Tuffet's Stimme, ber seine Sand noch einmal ergriffen hatte. "Gott geleite euch!"

Er riß sich los.

Nach wenigen Augenblicken rollte ber unscheinbare Bagen mit ben bitter Betrübten bie Höhe abwärts.

Beit tonte ihnen ber Gefang nach, ben bie andächtigen Brüber unter bem blauen himmelsbom anstimmten:

"Gine feste Burg ift unser Gott!" \*)

<sup>\*)</sup> Die Brag und Bohmen verlaffenden evangelischen Pfairer erbielten in folder Weise bas Geleit ihrer gangen Gemeinden.

## Vierunddreißigstes Capitel.

Am sansten Abhang bes Gebirges erhob sich ein eins sames Grab mit grünem Rasen bedeckt, durch ein schwarzes Kreuz bezeichnet; es trug ben Namen "Nechodom".

Therefe und Wolodna fnieten gunadift bem Grabbügel. Ein Beniges hinter ihnen im Salbfreife bie ihnen verbundenen Freunde, Maathe, Bolfmar, ber alte friegerifde Solobut mit feiner narbenbebedten, fahlen Scheitel, ber fraftstrotenbe Czernig; an ber außerften Geite ein Jungling mit bleichen Bugen, bie weiße Stirn vom blonben haar leicht umgeben. Es war Benedetto! Geine Seele hatte fich losgerungen aus ben Banten, in bie fie ge= schlagen war. Das Martyrthum ber Bekampften hatte ibn besiegt; er mar, von neuer Wahrheit durchleuchtet, herüber= getreten ju ben Unterbrudten, bereit, ihr Los ber Berban= nung, bes heimatlofen Durchirrens ber Welt zu tragen. -Sinter biefen hatte fich bie gange Schaar ber Auswandernden versammelt; es waren ihrer mehr als hundert, die bas Baterland jett verließen. Und Biele, Biele, benen es nicht jo raid gelungen war, alle Bante ber Beimat zu lösen, wollten ihnen nachfolgen.

Hinter bem Grabhügel zu beiden Seiten bes kleinen Areuzes standen der würdige Pfarrer Chlodzek und David Lippach, beide die Hände gefalten im stummen Gebet. Eben hatte Lippach die Worte geschlossen, die er an die Gemeinde gerichtet, welche er und Chlodzek nunmehr als treue Häter auch in die Fremde geleiten wollten, um sich in neuer Wohnstätte mit ihnen niederzulassen. Der Augenblick bes Aufbruchs war ba.

"Bohl! Nun dürsen wir sagen, daß wir bereit sind!" iprach Lippach zu ben Freunden. "Stehet nun auf, meine Brüder! Lasset uns die Wanderschaft antreten. «Bergebung meinen Feinden!» war das letzte Wort des Pastriarchen, an bessen Gruft wir hier versammelt sind. Lasset uns ihm nachahmen und mit Vergebung im Herzen jetzt in Frieden dahinziehen, jenseit dieser Verge die neue Heimat aufzusuchen."

Er wandte sich um und schritt mit Chlodzet voran. Die Knienden erhoben sich. Therese, ihren Anaben auf bem Urme, von Wolodna geführt, Agathe burch Bolkmar untersfüt, alle die andern Freunde Paar und Paar, Hand in Hand, Männer, Frauen, Söhne, Töchter und die Schaar der lieblichen, schuldlosen Kinder bildeten ben Jug.

Mit heiligem Gesang begannen sie ben Weg zu ben bewalteten Höhen res Erzgebirges hinan. Dann schwiegen die Töne; Jeder wog in der Tiefe und Stille der Brust für sich bie Geschicke, die er zurückließ, die neuen, die sich ihm eröffnen sollten.

Der Weg erhob sich allgemach steiler bergan. Er verschwand in dem Dunkel des Waldes. — Um Genersberg mit seiner stelzen Burg klimmte er zu dem Kamm des Gebirges auf. Hierher, auf der belebtesten Straße, die von dem Böhmenlande in das der Sachsen führte, war der Zug der belasteten Wagen schon vorangegangen, um die zu Fuß Wandernden zu erwarten, welche nur zurückgeblieben waren, um ihre letzte Undacht an dem Grabe des ersten Märtherers zu halten, der in dem Kampse gefallen war, dessen unheilvoller Ausgang sie jetzt hinwegtrieb von dem väterlichen Herde!

lleber ter Burg gewannen fie eine freie Bobe, Die ihnen

noch einmal einen Blid über das herrliche Land gewährte, das sie verlassen mußten. Zwei riesige Bruberthürme ragten die blauen Kuppen des großen und kleinen Mileschau ans der Kette des Mittelgebirges empor; mächtige Herrscher des Landes, die Schulter mit dem nebelduftigen Wolken-purpur umhült. Weithin breiteten sich die gesegneten Fluren aus, eben im vollen Schmuck der reisenden Saaten prangend, die die Flüchtlinge ungeerntet zurücklassen mußten! Hinter ihnen lag die sonnenbeglänzte Heimat, ein blühender Teppich der Fluren, der schweres Gewölf zog über den Kamm des Erzgebirges herauf.

Lippach ging im Gespräch mit Chlodzek und dem jugendslichen Benedetto; die beiden älteren Männer erfreuten sich des jungen Gefährten und weihten ihn immer tiefer in die Lehre ihres Christenthums ein, das sich durch Benedetto's Ueberstritt so wunderbar bewährte, der es aufsuchte in dem Augensblich, wo es schien, als wolle Gottes Blitz es zertrümmern.

Stumm in ihrem Schmerz, boch lieblich im Reiz ihrer Jugend, wandelte Agathe; Bolfmar neben ihr in treuer, warmer Hingebung. Sie Beide wanderten, die Einzigen unter allen diesen, in ihre Heimat zurück. Wie schauerstiche Erinnerungen hinter ihnen lagen, es glänzte ihnen ein lieblicher Schimmer ber Hoffnung am sernen Horizont. Und, sollte nicht, wie sie nebeneinander hinwandelten, hier ein zartes Samenkorn künstiger süßer Blüten in ihre Herzen fallen?

Schweigend ging Therese an Wolodna's Seite; ihr Anabe schlummerte; seiner unentfalteten Seele hüllte es der Himmel in gnadenvolles Dunkel, daß diese Stunde die seiner Berbannung war.

Doch Therese empfand es schwer. Oft blickte ihr duntles Ange fencht zuruck auf die Fluren, wo sie die holdesten Träume ber Kindheit geträumt und die graufen Schrecken bes Lebens gefehen!

Auf bem breiten Kamm bes Gebirges, an einem niedren Waldgebüsch, harrte des Wanderzugs schon eine andre kleine Schaar, die aus andern Gegenden des Gebirges und bes Landes überhaupt kommend, sich hier mit dem Zuge verseinen wollte.

Therese wandte ihren theilnehmenden Blid auf diese Unglücksgenoffen; jetzt waren sie einander ganz nahe. Plötzlich that sie einen Ruf freudigen Erschreckens, flog von ihres Baters Seite auf die Harrenden zu und schlang ihren Urm um den Nacken einer Matrone, die, auf ihren Stab gestützt, am Wege stand.

"Ihr feid's, Ihr, meine Netterin! Ihr, feine Netterin!" rief sie unter strömenben Thränen und bebedte bie Stirn ber Staunenben mit Kuffen.

Es war die Röhlerfrau von Groß-Lasken, die mit ihrem Manne, der ihr zur Seite stand, sich den Auswanbernden gesellt hatte.

"Heiliger Gott", sprach Wlasta zitternd, "Ihr seid cs, junge, theure Fran! Uch, Ihr lebt — boch unser Sohn! . . . " sie brach in Thränen aus.

"Ich weiß", fagte Therese tief bewegt.

"Ihr wißt? — Was wist Ihr von ihm?" rief ber Mann in äußerster Spannung.

Therese erzählte, daß sie seine legten Worte empfangen, ihm die Augen zugedrückt habe.

Jett brachen beide Gatten in strömende Thränen aus. Es war tie erste Aunde, die sie von ihrem Sohne erhielten, seit die Kaiserlichen ihn gewaltsam geworben und mitgesührt hatten. Berloren glaubten sie ihn freilich, da sie nichts wieder von ihm gehört. — Alterseinsam, in ihrem Glau-

ben versolgt, hatte es auch sie gedrängt, die Heimat zu verlassen. Auf ihrem Wanderwege sproste ihnen jetzt die Trauerblume der sichren Todeskunde! — Doch sie fanden auch das liebende, dankerfüllte Herz Theresens. So siel ein erquickender Thantropfen in den tiesen Kelch ihres (Vrams! — In heiliger Bewegung der Herzen setzten sie den Stab weiter an Theresens und Wolodna's Seite.

Beibe Wanderzüge bewegten sich gemeinsam vorwärts. "Es ist stürmisch hier auf der Höhe!" sagte der alte Holodus. "Das Wetter schlägt um! — Der Westwind treibt schwarze Wolkenmassen heran. — Es wird auch hinter und schon sinster. Ein Gewitter zieht herauf!"

Böhmen lag jett tief beschattet von Gewölf. — Sie schritten stumm vorwärts.

Wolodna fing an unruhig zur Rechten zu blicken. Sein scharfes krieg= und jagdgeübtes Auge war auf ein dichtes Gebüsch, welches sich in einer Schlucht unweit vor ihnen auswärts zog, gerichtet. Er stieß den alten Holodus unvermerkt an und raunte ihm zu: "Dort im Walde geht etwas vor!"

"Hu!" murmelte ber Alte. "Zu trauen ist nie! Die Grenze stedt voll Ariegsgesindel. Sie könnten Lust auf unsere belasteten Wagen haben!"

"Die Schlucht schneidet uns oben ben Weg quer ab", bemerkte Bolodna.

"Wohl wahr! — Doch in einer Stunde sind wir jenfeit der Grenze."

Sie zogen schweigend weiter.

"Geht! Dort kommt ein Wagen über ben Kamm uns entgegen", machte Holobuk Wolodna aufmerkfam.

"Ein Reisewagen, scheint mir; er muß aus Sachsen tommen", antwortete bieser. "Er nimmt gerate bie Strafe,

rie wir gehen werben. — Wenn er burch bas kleine Gebufch ist, nuß er auf unsere Wagen treffen. — Wir sollten uns zuhalten, ihnen näher zu sein!" setzte er leise hinzu; "ich möchte nur keine Besorgnisse erregen!"

"Besser Vorsicht als Reue", entgegnete Holoduk.

Beibe theilten Czernig und einigen andern Männern ihre Besorgnisse mit. Die Wanderung wurde beschleunigt.

Wenige Minuten später kam ber Reisewagen aus bem Gebüsch, in welchem er verschwunden war, wieder hervor; auf bem freien Raume mußte er die Lastwagen der Aus-wanderer kreuzen, die soeben diesseit den Wald verlassen hatten.

Die Fußwandernden waren noch einige Hundert Schritte entfernt, als der Reisewagen mit dem Zuge ihrer Habseligsteiten zusammentraf. Ben beiden Seiten wurde angehalten. Ein Mann, der die Haltung eines Vornehmen hatte, sprang aus dem Reisewagen; er redete lebhaft zu dem Führer des ersten Bagens der Wanderer.

Von Unruhe getrieben über Das, was so nahe ber Grenze ihnen noch begegnen konnte, eilten jetzt die Männer vollen Laufs zu dem Wagenzug hinüber quer übers Feld. Die Frauen folgten. Da blitte es plötlich am Rande des Waldes auf; ein Schuß fiel, gleich darauf mehrere, und eine Menge Bewaffneter stürzten aus dem Walde auf die Wagen zu, augenscheinlich um sie zu plündern. Ihr Führer war zu Pferd. Die Auswanderer stürzten nun gleichfalls herbei; der Schreckensruf der Frauen ertönte. Da die Fortziehenden ohne erhebliche Wassen waren, das Kriegsvolf, welches sie aus dem Walde übersiel, aber vollständig ausgerüftet, so waren nach wenigen Augenblicken des Tumults die Wagen von ihren Führern verlassen, bevor ihnen die unzureichende Hilse der Fuswanderer nur nahe getommen

war. Doch eilten biese hinzu, entschlossen bas Ihrige zu vertheibigen. Wolodna, Holoduk, Czernig, Volkmar waren bie Vordersten.

Der Reifende, bessen mit sechs Pferben bespannter Wagen über Seite gefahren war, nufte ein vornehmer Mann sein; er schien als Besehlshaber ber Soldaten aufzutreten gegen die Ueberfallenen.

"Laßt feinen Wagen von der Stelle!" gebot er ben Soldaten, indem eben Wolodna mit Czernig als die beiden Ersten herbeistürzten, "ich will euch euren Benteantheil nicht vorenthalten!"

Im ersten Augenblick hielt ein ftummer Schrecken Alle, auch Slawata selbst gefesselt. Allein er faßte sich schnell.

"Ha! Treffe ich euch hier! Wir sind hier auf böhmisschem Gebiet. — Der bort ift mein Leibeigener", rief er, auf Wolodna zeigend, dem Führer der Angreifer zu; "nehmt ihn gefangen. Lasset diese Alle festhalten", gebot er.

"So setzt benn das Leben ein zum letzten male!" rief Wolodna und legte seine Büchse auf Slawata an. Doch er hatte kaum den Arm erhoben, als die rings her andrinsgenden Kriegsseute ihn und Czernig niederrissen und entswassneten. Der Schuß ging in die Lüste. Er war das Zeichen zum allgemeinen Ueberfall.

"Ergebt euch ober wir schießen und stechen Alles nieder!" rief ber Befehlshaber.

Die Meisten waren unbewaffnet, über tie Galfte Frauen und Linder; ta auf Cinige, bie fliehen wollten, geschoffen

murbe, lähmte ber Schrecken bald Alle. Gie ftanden gitternb wie angewurzelt.

Auch Therese, die ihrem Bater so rasch als möglich gefolgt war, wurde ergriffen. Ihr verzweiflungsvoller Blick starrte auf Slawata hin. "Gott! Sende Netter — sende Nächer!" slehte sie mit glühendem Antlit.

Da brang ein lautschallendes Geten seitwärts von ber Grenze her. Die Blide wandten sich derthin. Eine duntle Masse von Reitern war eben jenseit über die leicht ansteigende Sohe des Kammes heraufgekommen und sprengte mit verhängtem Zügel und wildem Kriegeruf über das Blacksfeld heran.

Clawata stutte; er murde bleich. Die Kriegsleute blickten sich verwundert um.

"Das ist nichts Gutes!" rief ber Besehlshaber. "Sie sind zuwerlässig von den Raubschaaren, die hier an der Grenze umherstreifen! — Rettet euch schleunigst in den Wald!" besahl er seinen Leuten und sprengte, selbst der Erste, dahin. Im Angenblick begann die Flucht. Die schon die Wagen Plündernden sprangen eilig herab. Alls ob der Sturm sie über das Blachseld jagte, stürzten sie dem Waldsaum zu, um die Techung des Gebüsches zu gewinnen.

Im nächsten Augenblid brauften bie Reiter heran, ihr Führer weit voran.

Therese blickte hinüber, zitterte, starrte, erfannte — es war Xaver! Er flog vom Roß — hielt sie in seinen Armen.

— Er war ber Netter! Der Auftrag Mansfelt's hatte ihn in tiefe Gegend geführt. Seine Sehnsucht zog ihn ber Heimatsstätte zu. Er wollte an seines Baters Grabe beten. Auf bem Wege bahin erblidte er von fern

ten Zug, ahnte, eilte herbei — Gott felbst hatte ihn geführt.

Slawata stand schreckenbleich.

"Richtet ihn!" flammte Czernig's Zorn auf und seine Blide waren Schwerter. — Hundert Arme erhoben sich brobend.

"Gott wird ihn richten!" rief Wolodna feierlich und wandte fich mit bittendem Blick ber Abwehr zu ten Seisnigen.

"Nein! Wir burfen die Gnade tieser Stunde nicht beflecken!" bat auch Therese in heiliger Dankbarkeit, indem sie sich aus Xaver's Umarmung den Erbitterten zuwandte.

Czernig fentte ben erhobenen Urm. Alle waren ftumm, gehorsam. Tiefe, erschütternde Stille herrschte.

Slawata schwankte hinweg. Durch lautleses Schiedsgericht war er dem höhern Richter überwiesen. — —

Sein Wagen rollte auf ter böhmischen Seite hinunter. Die Auswandernden blickten ihm lange nach; schwere Gebanken im Herzen! —

"Bir muffen weiter, Freunde", begann Kaver endlich, "bort unsere neue Heimat zu suchen!" Er beutete nach ber Grenze. "Meine Reiter geleiten euch."

Der Zug setzte sich wieder in Bewegung in dem Schweisgen heiliger Wehmuth, die jetzt, da der Augenblick da war, auf immer von der theuren Muttererde zu scheiden, jede Bruft mit neuer Gewalt ergriff. — —

Die Grenze war erreicht. Die Flüchtenben standen auf dem schützenben Boden des Nachbarlandes. Noch einmal wandten sich Alle stumm zurück. Holoduk zerdrückte eine Thräne in den grauen Wimpern! Wolodna's Auge schaute umflort hinüber nach den geliebten blauen Bergen!

Therefe barg bas haupt an Xaver's Bruft. Schmerg

und Seligfeit ohne Maß mischten sich in biesen einen Eropfen ber Zeit!

Lippach und Chledzek erhoben bie Sante jum stillen Gebet.

Betend, rankend, weinent, janken Alle auf tie Anie. — — Das war ber Abschied! — — Doch ber Empfang auf frember Erbe war ranh.

Ein schwerer Gewitterhimmel bedte bas weite Land. Es bennerte bumpf. Böhmen lag in grau wogendem Gewölf begraben.

Finster ber Blid hinter ihnen; sinstrer ber vor ihnen! Das Bergangene schauervoll — schauervoller bas Kommenbe! Drud von &. A. Brodbaus in Leivzig





# Gedichte in eleganten Ausgab

Amara George, Bluten ber Nacht. Lieber und Dicht Gingeführt burch A. Kaufmann. Miniatur Ausgabe. 20 Ngr. Geb. 26 Ngr.

Catull's Gedichte. Heberfest von I. Stromberg. 8.

20 Mgr. Geb. 28 Mgr.

Wolfram von Efchenbach, Parcival. Aittergebicht. Ar Mittelhochbeutschen zum ersten male übersetzt von San=Marte Schulz). Zweite verbesserte Austage. Zwei Banbe. 8. 4 Thlr. Geb. 4 Thlr. 20 Ngr.

Forfter (Marie), Gedichte. 8. Geh. 1 Thir. 10 Ngr.

1 Thir. 20 Mgr.

Sorn (M.), Die Pilgerfahrt der Rose. Dichtung. Min Ausgabe. 3 weite Auflage. Geh. 20 Ngr. Geb. 24 Ngr.

—, Die Lilie vom See. Dichtung. Miniatur: Ausgabe.

24 Ngr. Geb. 1 Thir.

, Magdala. Dichtung. 8. Geh. 1 Thir. Geb. 1 Thir. 1 Marggraff (S.), Gedichte. 8. Geh. 1 Thir. 15 Ngr.

1 Thir. 25 Mgr.

Giovanni Meli von Palermo, Lieder. Mus dem Gicilianifdy

F. Gregorovius. 8. Weh. 1 Thir. 15 Mgr.

Mythoterpe. Ein Mythen:, Sagen: und Legenbenbuch. Dich von Amara George, G. F. Daumer und A. Kaufr Herausgegeben von Amara George. 8. Geh. 1 Thir. 24 Geb. 2 Thir.

Dewalt (Curt), Sarald Sangerkonig. Das ist das Lied v Liebe Macht. Dichtung. 8. Geh. 24 Ngr. Geb. 1 Thir.

Petofi (A.), Dichtungen. Aus bem Ungarischen in eigenen und f Uebersetzungen herausgegeben von R. M. Kertbenv. Mit Borwort von F. Bodenstedt. 8. Geh. 2 Thir. 12 Mgr. 2 Thir. 20 Mgr.

Meh (R. E.), Gedichte. 8. Geh. 1 Thir. 10 Ngr. Geb. 1

20 Mgr.

Scott (Malter), Die Jungfrau vom See. Romantisches E Aus dem Englischen übersetzt von Friederife Friedr Miniatur: Ausgabe. Geh. 1 Thir. Geb. 1 Thir. 10 Agr.

Bielinski (G. von), Die Steppen. — Der Kirgife. G Aus dem Polnischen metrisch übertragen von A. Weiß. Mit Ausgabe. Geh. 20 Agr. Geb. 26 Ngr. T.S.

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

#### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PT 2453 R6D7 Bd.5

Bd.5 Abt.2 Rellstab, Ludwig Drei Jahre von Dreissigen

